JOHDHAO OH DEBARRADA

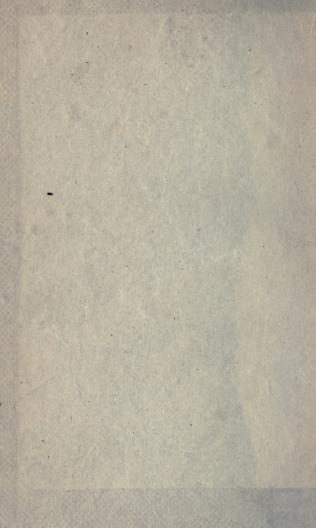

. . Simmilites.

# Circle und Jugendallichen

Feachin Delgitch Street

Base Rambacompor or teles trais

Bedfiel Manbiten

and explorations

Zu ver Weite die vierzehnte Original Auffo

Benudich weig. Bertog ber Edurbachbantenen in est

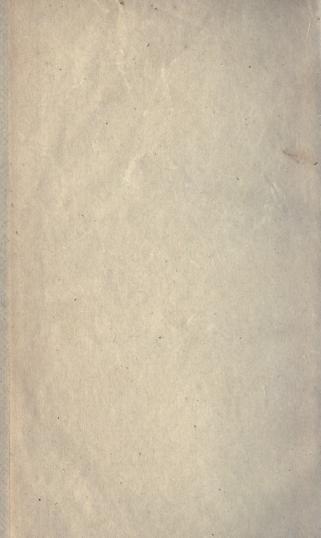

LG C193

# Sammtliche

# Kinder= und Jugendschriften

von

Joachim Beinrich Campe.

Bierte Gefammtausgabe ber letten Sand.

Sedftes Bandden.

Rinderbibliothef.

Fünfter Theil.

48823

In der Reihe die vierzehnte Original = Auflage.

Braunschweig, Berlag der Schulbuchhandlung. 1831. Column Can schamps

# Inhalt.

|                                                           | Stite. |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Der frohe Bauer                                           | 1      |
| Großmuthige Unwendung eines erhaltenen Geschenks          | 3      |
| Morgenlied                                                | 5      |
| Un den jungen Lefer                                       | 6      |
| Lied eines Schwindsüchtigen                               | 7      |
| Gin Landmann gu einem reichen Städter                     | 9      |
| Nach einem Gewitter                                       | 9      |
| Der Sonnenzeiger und die Glockenuhr                       | 10     |
| Ananiceris und Plato                                      | 12     |
| Protagoras und Demofritus                                 | 12     |
| Polemo und Xenofrates                                     | 13     |
| Beispiel eines jungen Selden                              | 15     |
| Der dankbare Jude:                                        | 78200  |
| In den Mond.                                              | 15     |
|                                                           | 17     |
| Dionissus und der Reiche                                  |        |
| Freundschaftslied                                         | 19     |
| Leste Unterredung des unglücklichen Bafer mit feinen bei- |        |
| den Göhnen                                                | 21     |
| Aus Lienhard und Gertrud, einem Buche für bas Bolf        | 32     |
| Lied einer Schnitterinn                                   | 52     |
| Der held und der Reitfnecht                               | 53     |
| Betrachtung über einen Bogel                              | 54     |
| Gespräch zwischen Bater und Sohn                          | 55     |
| Ein wahrer Freund ift mehr werth , als alle herrlichfeit  |        |
| dieser Welt                                               |        |

|                                                           | Seite. |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Ueber die Sparsamkeit der Matur                           | 64     |
| Die muthige Freundschaft                                  | 65     |
| Betrachtung bei einem Bache                               | 71     |
| henriette. Gine Rindergeschichte                          | 72     |
| Ein abermahliges Beispiel, wie nothig es ift, feinen Ror- |        |
| per und feinen Geift gegen tünftige unausbleibliche       |        |
| Widerwärtigkeiten des Lebens schon in der Jugend          |        |
| abzuhärten                                                | 93     |
| Die wohlthätige Mummerei (Masquerade)                     | 98     |
| Die Kapen und der hausherr                                | 101    |
| Der Bater und die drei Gohne                              | 102    |
| Der Priester und der Kranke                               | 104    |
| Fortsegung der oben abgebrochenen Geschichte aus Lien-    |        |
| hard und Gertrud. (S. 32)                                 | 105    |
| Die feltsamen Menschen                                    | 114    |
| Damon und Pythias                                         | 117    |
| Eine Geschichte aus Franken                               | 118    |
| Die Kinder                                                | 123    |
| Der Strauf und die Bogel                                  | 124    |
| Die Reise durchs Leben                                    | 126    |
| Lied                                                      | 135    |
| Ein Beispiel mahrer Herzhaftigfeit                        | 137    |
| Der junge Perfer                                          | 138    |
| Einige Rachrichten von den Regerfflaven in Guinea und     |        |
| von ihrem Zustande in den Amerikanischen Pflanzör-        |        |
| tern ber Europäer                                         | 141    |
| Lorens und Leonore, eine lehrreiche Geschichte, besonders |        |
| für junge Mädchen, welche das Lesen lieben                | 156    |
| Un Phobe, auf ihren vierzehnten Geburtetag                | 185    |
| Budische Dichtungen und Fabeln                            | 193    |

#### Der frohe Bauer.

So glücklich, so vergnügt, als ich, Sind wahrlich nicht auf Erden Die Reichen: ach! ich grämte mich, Sollt' ich ein Reicher werden.

Gold schäfen reiche Thoren nur; Wer wird sie drum beneiden? Ich schäfte meine schöne Flur, Die, die gewährt mir Freuden!

So oft ich fruh von jener Söh', Befreit von allen Sorgen, Des himmels Segen überseh' Un einem schönen Morgen,

Im Sain, beim milden Sonnenschein, Die Bögel höre singen, Und unten nun die Lämmelein Im Thale sehe springen;

So oft ruf ich: mein Gott, wie gut Sind alle deine Werke! Dem Reichen giebst du Geld und Gut, Mir giebst du Kraft und Stärke. Und dann wird mir's so hell im Sinn, So hell! ich kanns nicht sagen! Ich eile fort, zur Arbeit hin, Und wollte Berge tragen.

Noch nie hat mir ein schwüler Tag Kraft oder Muth benommen, Er sei so heiß er immer mag, Muß doch der Abend kommen.

Und kommt er dann, o welche Luft, Wenn Frau und Kinder springen, Boll Freuden sich um meine Brust, Um meine Knies schlingen;

Wenn, Lieb' und Unschuld im Gesicht, Sich Alle zu mir setzen, Und an dem süßen Milchgericht Sich Klein' und Große letzen!

Und wenn wir dann herzinniglich Gott unser Danklied bringen, Und mir so ist, als wenn um mich Die lieben Englein singen,

Dann fühl' ichs tief und fag's oft laut, Daß glücklicher und weiser Der ist, der seinen Acker baut, Als Könige und Kaiser.

# Großmuthige Unwendung eines erhaltenen Geschenks.

Da der König von Frankreich von dem Herrn de la Sane, einem Prediger auf dem Lande, sehr viel Gutes hörte, so befahl er, ihm außer Dem, was er zuvor erhalten hatte, noch einige hundert Thaler jährlich auszuzahlen; weil er wollte, daß der Mann sich pflegen solle. Der gute Prediger aber trat am folgens den Sonntage auf seine Kanzel, und sprach:

Der König hat mir bezeuget, daß er mit mir und meinem Berhalten unter euch zufrieden ist. Er hat mir auch einige hundert Thaler angewiesen, die ich alle Jahr erhalten und, wie ich will, gebrauchen soll. Sörret also, liebe Leute, was hiebei meine Meinung und mein Wille ist!

Böses habe ich euch freilich nie erwiesen, Gutes das gegen, so viel ich gekonnt; und das ist die Schuldigkeit eines jeden Menschen. Darüber fühlt aber auch ein Jeder, der dieses thut, recht große Freude in sich selbst; dadurch wird er den Menschen lieb und Gott angesnehm: und das ist gewiß Belohnung genug.

Ich suche also weiter keinen Lohn, als diesen, und ich würde mich selbst für unverschämt ansehen, wenn ich auch noch vom Könige eine Belohnung annähme. Das Jahrgeld also, das er mir angewiesen hat, das sei nicht mir, sondern euch geschenkt; und höret nun, wozu es euch geschenkt sein soll.

The wist, unsere Straßen im Dorfe und unsere Wege hier herum sind schlecht. Ihr könnt nicht so wiel austaden, auch so geschwind nicht fahren, als ihr soust wol solltet, wenn Straßen und Wege ebener wären. Ihr sahret auch eure Wagen zu Grunde, und ihr

erichweret enrem Bugviehe bie Laften; — wir wollen alfo von diefem Gelbe die Straffen und die Wege ebes ner machen.

The habt überdas auch Felder, auf welchen das Wasser stehen bleibet, welches eure Saaten verderbt, so daß ihr fast nichts davon ernten könnt; — wir wole len also Gräben ziehen, das Wasser ableiten, und das durch eure Ernte verbessern.

Ihr habt auch Sumpfe und Morafte, und die nugen euch zu gar nichts;— wir wollen alfo auch diese eure Sumpfe und Morafte durch Graben vom Wasser befreien, sie austrocknen, und dadurch eure Felder und euer Ginstommen vermehren.

Ihr habt endlich auch dornige, muste und fandige Plage, und auch diese geben euch keinen Bortheil; — wir wollen also die Dornen ausrotten, und was wir nicht mit Gras oder Getreide befäen können, das wollen wir mit guten Obstdäumen, oder mit Weinstöcken, oder auch mit wilden Bäumen bepflanzen, denn wenigstens wache fen doch Kichten oder Weiden darauf.

Dies also und dergleichen Etwas wollen wir thun! Alle Jahr erhalten wir das Geld; alle Jahr wollen wir daher Etwas vornehmen, und immer so viel, als wir können. In wenigen Jahren wird dann gewiß das Nösthigste bei uns geschehen sein; und wisset ihr, was wir dann thun wollen?

Dann wollen wir, so wir noch leben, an unsern Nachbaren thun, was wir an uns gethan haben. Dann wollen wir sehen, welchen unter ihnen unsere Suffe am nöthigsten ist. Bu denen wollen wir gehen, sie freundlich grüßen, und ihnen sagen: Gönnet uns, liebe Brüder, die Freude, daß wir euch helsen; eure Bege, eure Felder, eure Moraste, eure wüsten Sandstecke u. f. w.

wollen wir berbeffern und brauchbarer machen, eben fo, wie es nun die unfrigen find, u. f. w.

So wollen wir alsdann an ihnen auch handeln. Und dann, o ihr Leute! dann siehet Gott, der Mensschen Bater, mit Lust auf euch herab; dann lieben euch eure Brüder; dann sind sie bereit, euch wieder zu helsen; dann loben sie eurentwegen unsern lieben Gott; dann beten sie zu ihm für euch, und sie und ihre Nachstommen segnen euch und eure Kinder und Kindessfinder!

Ungefähr also redete der würdige Priester, und der selbe hob nun seine Sande gen Simmel, und wollte beten. Aber das Serz des Wolfes schlug zu ftark; es konnte sich nicht länger halten und rief: "Es lebe der König! Es lebe unser guter Pfarrer!"

#### .Morgenlieb.

Der junge Tag schwingt seine Rosenstügel Um die Natur. — Die purpurrothen Sügel Beglänzt der Morgensonne Strahl. Ein leichter Nebel deckt die hohen Eichen, Lobsingend steigt aus niedrigen Gesträuchen Die Lerche dort im Thal.

Auch ich erwache — frei von eitlen Sorgen Sing' ich dem Gott, der jeden frühen Morgen Allgütig auf mich niedersieht. D du, mein Schöpfer! sieh die Freudenzähre In meinem Blick — sie fließt zu deiner Ehre Und wird zum Wonnelied.

Gieb mir ein Herz, in dem der stille Friede Der Unschuld herrscht, und laß mich niemahls müde In der Erfüllung meiner Pflichten sein! Mein redliches Bemühn um wahre Tugend . Siehst du, o Gott! — dir will ich meine Jugend, Dir meine späten Jahre weihn.

Berlaß mich nicht, wenn einst der Prüfung Leiden Mich schrecken! — halte mir die bessern Freuden Der aufgehellten Zukunft vor. Getrost blickt dann mein Geist aus Labirinthen, Durch die sich traurig meine Schritte winden, Zu deinem Thron empor.

### Un ben jungen Lefer.

Es ist dir gut, lieber junger Freund, dich mit den Leiben anderer Menschen bekannt zu machen, damit du dich glücklich preisest, wenn du selbst von solchen Leiden frei bist, und damit du nicht vergessest, Dem zu danken, der es dir so gut werden ließ.

Defiwegen lege ich dir auch folgendes Lied vor, worin die mannichfaltige Noth eines Schwindfüchtigen beschrieben wird.

Lerne daraus, welch großes Glück es ift, frei und ohne Schmerzen Athem zu ichopfen, und fo, wie du thuft, in jeder Nacht eines fanften, erquickenden Schlasfes zu genießen.

Dann wirst du gewiß auch vorsichtig werden und bich in Acht nehmen, daß du dir nicht durch eine plöse

liche Erkältung, oder durch einen zu schnell kühlenden Trunk, oder durch Ausschweifungen die Schwindsucht zuziehest, von der du hörst, daß sie ein so großes Uebel ist. Und so vernimm also das

## Lied eines Schwindsuchtigen.

Weh mir! Es fist mir in der Brust, Und drückt und nagt mich sehr, Mein Leben ist mir keine Lust Und keine Freude mehr!

Ich bin mir felber nicht mehr gleich, Gin rechtes Bild ber Noth; Bin Haut und Knochen, blaß und bleich, Und huste mich fast todt.

Die Luft, drein herrlich von Natur Gott seinen Segen senkt, Und daraus alle Kreatur Mit Heil und Leben trankt,

Die ist für mich nicht frei, nicht Heil; Mein Athem geht schwer ein; Ich muß um mein bescheiben Theil Mich martern und kastein.

Und boch labt und erquickts mich nicht, Machts mir nicht frischen Sinn; Die Blume, die der Wurm zersticht, Welkt jämmerlich dahin! Auch Schlaf, der Alle glücklich macht, Will nicht mein Freund mehr sein, Und lässet mich die ganze Nacht Mit meiner Noth allein.

Die Aerzte thun zwar ihre Pflicht, Und pfuschern drum und dran; Allein sie haben, leider! nicht Das, was mir helfen kann.

Mein' hulf allein bleibt Sarg und Grab. D, fängen an der Thur Sie schon, und senkten mich hinab: Wie leicht und wohl war's mir!

D fängen boch an meiner Thur Sie laut: "Ich hab' mein' Sach' 2c. \*)« Und trügen mich \*\*) und folgten mir In langer Reihe nach,

Rund um die Kirch' and Grab heran, Und fenkten mich hinein! Ich läg', und hätte Ruhe dann Und fühlte keine Pein.

Doch, ich will leiben, bis Gott ruft, Gern leiden bis ans Biel. — Nur deinen Troft! und etwas Luft! Du haft der Luft fo viel.

<sup>\*)</sup> Der Anfang eines alten befannten Sterbeliebes: 3ch hab' mein' Gach' Gott heimgestellt.

<sup>\*\*)</sup> Der Berfaffer will fagen: meinen gewefenen Leib.

Ein gandmann zu einem reichen Stabter.

Du schläfst auf weichen Betten, ich schlaf' auf weichem Riee;

Du siehest dich im Spiegel, ich mich in stiller See; Du wohnst in bangen Mauern, ich wohn' auf freier Flur;

Dir mahlen theure Mahler, mir mahlet die Natur; Du bist oft siech vor Wollust, und ich bin stets gefund;

Dich schüpt um Geld ein Schweizer, mich schüpt mein treuer Sound;

Du trinkst gefärbte Weine, und ich den klaren Quell; Dein Auge sieht oft finster, und meines blickt so hell! Sag' an nun, reicher Weichling: wer hat wol von und Beiden,

Du oder ich, die meiften, und auch die reinften Freuden?

#### Nach einem Gewitter.

Es ift vorbeigegangen, bas schwarze Gewitter! Die majestätische Stimme des Donners schweigt; die Blipe schlängeln sich nicht mehr durch schwarzes Gewölf.

Die Schafe, die sich ängstlich unter biefem Laubbache gesammelt hatten, schütteln den Regen von der triefenden Wolle, und zerstreuen sich wieder auf der erfrischten Weide.

Wie herrlich glanzt die Gegend! Wie hell schimmert das Blau des Himmels durch das zerrifine Gewölk! Wie schönfarbig strahlt dort der Regenbogen, bon einem benehten Hügel zum andern ausgespannt! Die Wolfen flieben! Sieb, wie fle ihren Schatten in ber fonnebeglangten Begend gerftreun!

Dort liegt die Unhöhe mit ihren Hütten und Hers ben im Schatten; jeht flieht der Schatten und läßt fle im Sonnenglanze. Sieh, wie er durche Thal hin über die blumigen Wiesen läuft!

Wie herrlich ift Alles rings umber! wie fcon Alles, von der belebenden Sonne an bis zu der kleinften Pflanze!

D, wie werbe ich entzückt, wenn ich vom hohen Sügel die weite Gegend übersehe! oder wenn ich, ins Gras hingestreckt, die mannichfaltigen Blumen und Kräuter betrachte, und die unzählbaren Würmchen, die darauf wohnen! oder wenn ich den anbrechenden Morgen, oder den Glanz des Abendruths, oder wenn ich in nächtlichen Stunden den gestirnten Himmel auschaue!

Dann kommen tausend füße Gefühle, tausend große Gebanken kommen dann in mein Herz; mein Auge versgießt Freudenthränen, und voller Entzücken bete ich Den au, der Alles erschaffen hat, den Bater aller Geschöpfe.

D, wie herrlich, wie allmächtig, o, wie gütig muß er fein!

### Der Sonnenzeiger und die Glockenuhr.

Zum Sonnenzeiger sprach die Glockenuhr: Ich bitte dich, mir doch die Stund' ist anzugeben, (Es war ein trüber Tag; auch sprach's die Stolze nur,

Sich über jene zu erheben.)

Ich weiß sie nicht, versett der Zeiger ihr; Man sieht die Stunde nur an mir, Wenn sich die Sonn' am Himmel eingefunden.

Du dauerst mich, fuhr jene fort, Was mich betrifft, ich bin an keinen Ort, Un keine Zeit und an kein Licht gebunden. Ununkerbrochen währt mein Lauf; Zieht man in meinem Leib' ein Rad des Morgens auf, Zeig' ich den ganzen Tag, die ganze Nacht die Stunden. Unch zeig' ich nicht allein, ich schlag' auch; doch von dir Hör' ich nicht einen Laut. Es scheint, du kannst nicht zählen.

Run hore mich! Gins, zwei, drei, vier! Go viel ifts an der Beit; nie wird ber Ton mir fehlen.

Indem sie spricht, zertheitet sich sogleich Der Nebel, und die Wolfen fliehen; Die Sonne steht allein und strahlenreich Um himmel; Alehrenfeld und Teich und Felsen glühen. Der Zeiger weiset drei, ein Viertel noch dazu.

"Wie nun, Fran Nachbarin! Verschmähest du Mich noch, daß ich so selten Etwas sage? Antworten kannst du zwar auf jede Frage; Doch wer dir trauet, läuft Gesahr, Daß er bald alzuwiel, bald alzuwenig zählet. Ich schweige, wenn mir Helle sehlet, Ich rede selten, aber — wahr. «

### Unaniceris und Plato.

Ananiceris bruftete sich mit einer außerordentlischen Geschicklichkeit, die er sowol im Reiten, als auch im Fahren sich erworben hatte.

Einst wollte er auch dem Philosophen Plato seine Künste zeigen, und fuhr zu vielen Mahlen dergestalt im Birkel herum, daß die Räder seines Wageus immer eisnen und ebendenselben Kreis beschrieben.

Alle Bufchauer waren erstaunt, und klatschten ihm lauten Beifall zu.

Der einzige Plato nur klatschte nicht mit. Ihm schien an einem jungen Manne, der nicht dazu bestimmt war, Kutscher oder Postreiter zu werden, eine solche Geschicklichkeit mehr tadelnswürdig, als rühmlich zu sein.

Denn, fagte er, wie ist es möglich, daß Giner, der auf eine Fertigkeit dieser Art so viel Fleiß verwandt hat, nicht weit näglichere und vorzüglichere Dinge dar- über sollte versäumt haben?

#### Protagoras und Demokritus.

Protagoras war von fo armen Aleltern geboren, daß er fich, als Jüngling, feinen Lebensunterhalt durch Lastragen erwerben mußte.

Einst kam er vom Lande nach der Stadt Ab der a zurück, aus der er gebürtig war, und trug eine Menge Spolzstrünke, die er mit einem kurzen Bindfaden kunktlich zusammengeschnürt hatte.

Bon ungefähr begegnete ihm der Philosoph Demo :

fritus, der die Art, wie jener den Holzstoß zusams mengebunden und sich aufgelegt hatte, bewundernswürdig fand.

Er bat ihn daher, ein wenig auszuruhen, und trat hinzu, um die Art des Jusammenlegens und des Bindons, worin er etwas Geometrisches bemerkte, genauer zu beobachten.

Dann fragte er ihn, wer das Holz so zusammengelegt habe? und da Jener antwortete, daß er es selbst gethan, so bat ihn der Philosoph, das Bündel aufzutösen, und in seiner Gegenwart ein neues zu binden.

Der junge Protagoras erfüllte diese Bitte, und wußte das Holz wieder gerade eben so zusammenzulegen und zu binden, als es vorber gewesen war.

Da bewunderte Demokritus die sinnreiche Geschicklichkeit dieses nicht gelehrten Jünglings, und sprach zu ihm: Junger Freund, da du die Gabe hast, Das, was du thust, gut zu thun, so giebt es größere und edtere Beschäftigungen, die ich dir bei mir geben kann.

Er nahm ihn hierauf mit sich, hielt ihn in Allem frei, lehrte ihm die Philosophie, und machte aus ihm ben großen Mann, der er nachher geworden ist.

So gewiß ist es, daß Derjenige, der bei fleinen Ges schäften Ordnung und Nachdenken anwendet, auch in größern glücklich fortkommen wird.

#### Polemo und Xenofrates.

Polemo, ein zur Schwelgerei und zu einem lies derlichen Leben verführter Jüngling, kehrte einst bei hellem Tage von einem Gastmahle zurück, welches die ganze Nacht hindurch gedauert hatte.

Sein Aufzug paßte zu feinen Sitten. Gin leichtes, durchfichtiges Rleid bedeckte nur gur Salfte feinen ungudtigen Rorper, der von wohlriechenden Salben duftete, und fein Saupt war mit einem Blumenfrange um-

Taumelnd von Trunkenheit schwankte er in diesem Aufzuge bis zur Wohnung des Philosophen Zenofra: tes, bei dem sich schon eine Menge lernbegieriger 31. hörer versammelt hatte, um Weisheit von ihm gu fernen.

Dem Wolluftling fam der Ginfall, auch zu ihm bineinzugehen, und er hatte fogar die Unverschämtheit, sich mitten unter den gelehrten Buhörern deffelben niederzufeten, recht als wenn er ihnen das Gegentheil von dem weisen und vernünftigen Betragen zeigen wollte, wozu der Beltweise sie ermunterte.

Aller Augen waren mit Unwillen auf ihn gerichtet. Rur Xenofrates blieb in feiner Faffung, und ging, ohne eine Miene zu verändern, in feinem Bortrage zur Empfehlung der Bescheidenheit und der Mäßigkeit über.

Er redete fo nachdrücklich darüber, daß Polemo mit allem seinen Leichtsinn ihm nicht widerstehen konnte.

Erft fah man ihn den Kranz aus den Saaren nehmen und zur Erde werfen; dann zog er den Mantel aufammen, um feine entblößten Arme zu bedecken; nach und nach verschwand aus seinem Gesichte die ausgelafsene Fröhlichkeit des Bechers, und endlich legte er auch jedes andere Rennzeichen eines Schwelgers ab.

Seine franke Seele wurde durch die Rede des Philofophen geheilt, und aus einem elenden Wolluftling

mard er felbst ein Beiser.

### Beifpiel eines jungen Belben.

Bei bem Treffen zu Freemand Soufe in Umerifa, welches im Jahre 1777 zwischen ben Engländern und Amerikanern vorsiel, focht auch der elfjährige Sohn des Kapitäns Monin an der Seite seines Vaters mit blankem Säbel.

Die Freiwilligen von Kanada, welche Kapitän Monin anführte, standen auf dem linken Flügel, der von den Umerikanern lebhaft angegriffen wurde, und der Kapitän stürzte, von einer Flintenkugel getroffen, todt aur Erde.

Der Oberst Frafer, welcher sich an der Spipe bes Englischen Corps befand, bat den Jüngling, das Befecht zu verlaffen und beim Leichname feines Baters zu bleiben.

Der Knabe trat hierauf nur zwei Schritte zuruck, um die erkaltende Sand feines Baters zum letten Mahle zu kuffen; dann trat er wieder ins Glied und rief den Soldaten zu: Beherzt, brave Kanadier, brauf zu!

#### Der bankbare Jube.

Ein Schiff voll Reisender, die aus Westphalen nach Spolland gegangen waren, daselbst gearbeitet hatten, und jest mit ihrem verdienten Gelde zurückkehrten, strandete, und Alle waren in Gefahr zu ertrinken.

Etwa vier Personen klimmten den Mast hinan, und hielten fich ba fest.

Ginen von diefen, der ein Bauer war, bat ein Jude

um Erlaubniß, sich an seinen Fuß hangen zu burfen, weil er sonft nirgends mehr Rettung fand. Der Bauer verstattete es, und der Jude wurde nebst den Uebrigen durch ein dazusommendes Schiff gerettet.

Der Jude schrieb des Bauers Namen, seine Serskunft, den Namen des Dorfs, und die Monatszahl des unglücklichen Tages auf, daufte seinem Lebenserhalter, und versprach ihm, sobald er könne, thätig zu zeigen, daß er erkenntlich sei.

Reise hin in Gottes Namen, sagte der Bauer; ich that, was ein Mensch dem andern thun muß. Danke nur Gott, daß er uns erlöst hat vom Tode.

Nach zwei Jahren schrieb ber Jude an den Amtmann des Dorfs einen Brief, der ein Zeugniß seiner edten Denkart ist, und schiebte ihm Zeuge zu Kleidern für den Bauer, seine Frau und seine Kinder, und funfzig Stück Dukaten, die er demselben in seinem Namen zu geben bat.

Der Bauer stand wie versteinert da, rieb sich bie Augen und weinte, als er die ihm zugeschieften Kleider fah.

Run, Gott vergelts dem Juden, sagte er weinend! Run tadle mir Giner die Juden, und schelte sie, der folls mit mir zu thun haben!

Roch größer ward seine Bestürzung, als ihm der Amtmann auch die funfzig Dukaten auszahlte. Er sprach nichts, und sah den Amtmann beständig an, indem dieser ihm den Brief vorlas.

Endlich vief er laut: Nein, Gott! das bin ich nicht werth, für ein bischen Bummeln am Bein. D, Gott fegne ihn! und mache alle Juden felig!

Radmittage bedantte fid ber Bauer mit feiner Frau und mit feinen Kindern aufe ruhrenofte beim Umtmann,

und ber Bauer und ber Amtmann schrieben Beibe einen Danksagungebrief an ben eblen Juden, ber dem erstern nachher noch alle Jahre mancherlei Geschenke zuschiekte.

#### Un ben Mond.

Wie schön kommt dort, mit freundlichsfanftem Lichte, Der volle Mond daher! Bie wiegt, im Silberglanz, die Pappel und die Fichte Die schlanken Aeste hin und her!

D, welch ein Blick! D, welch ein fanfter Schimmer! Oft hab' ich bich gefehn, Du flitter, guter Mond: und boch bift bu mir immer So neu, fo lieb, fo wunderschön!

Wer lehrte bich, so abgemessen gehen? An keinem Ort zu früh, An keinem Ort zu spat hat man bich je gesehen; O Freund, verirrst bu bich benn nie?

Der dich erschuf, muß wol ein weises Wefen, Muß wol recht gütig sein. Du leuchtest freundlich ja dem undankbaren Bösen, Nicht dem Erkennklichen allein!

Un bir, o Mond, will ich ein Beispiel nehmen, Und milbe sein, wie du. Ich will durch Liebe Den, der mich nicht liebt, beschämen, Und sein der Fördrer seiner Ruh'. Du wirst es febn, von beinem himmel oben, Du holdes Licht bei Nacht; Ich aber will indeß den hohen Schöpfer loben, Der bich und mich so gut gemacht.

#### Dionisius und ber Reiche.

In Sirafus war einst ein reicher Mann, Der hatte seinen Schat vergraben.

Man zeigt es bem Tirannen an, (Ein Nachbar mochte wol das Ding gemerket haben) Und Dio nis schieft häscher auf den Platz, Und raubt ihm seinen ganzen Schatz.
Nicht ganz; ich irre mich. Zum großen Glück Blieb ihm ein kleiner Rest zurück, Den er besonders hielt.

Nach einer andern Stadt Bieht er mit Dem, was er gerettet hat. Was thut er nun? Empfängt die Erde Die Barschaft wieder? Ei, mit nichten! Meint ihr doch,

Er sei so dumm? Ja wol! Damit auch dieses noch Ihm über Nacht geraubet werde?

Gin Landgut kauft er sich, spart weder Fleiß, noch Getd,

Er büngt, befäet, baut fein Feld, Macht urbar, was verfäumt gelegen; Und fo gelangt er bald zum vorigen Bermögen. Ei, wenn nur Dionis es diesmahl nicht erfährt! Doch, hier kommt ein Befehl. Laß fehn, was er bebeute!

Was anders, als daß ihn der Fürst zu sich begehrt? Ich hab' es wol gedacht! Er riechet neue Beute!

Mit Bittern geht der gute Mann Nach Dionifens Stadt zurück, Und sieht sein schönes Gut schon für versoren an.

Ich wünsche dir, spricht der Tirann,
In deinem neuen Reichthum Glück.
Es freuet mich, daß meine That
Bei dir so gut gefruchtet hat.
Ich habe dir beweisen wollen,
Daß, wenn das Glück uns wohl gewollt,
Wir das uns anvertraute Gold
Gebrauchen, nicht verscharren sollen.
Besige nun dein Gut in Ruh.
Hier steht der Schaß, den du vergraben,
Und den ich dir geraubt. Nimm diesen auch dazn;
Iest bist du würdig, ihn zu haben.

## Freundschaftslieb.

Michts auf Erben kommt dir gleich, Suger Freundschaft himmelreich! Keine Wonne ruft, wie du, Soben Muth dem Menschen gu.

Szerrlich bist du, o Natur! Szerrlich durch des Schöpfers Spur! Aber deine größte Pracht Ist der Blick, der Freundschaft lacht.

Hoher Werth ifts, Mensch zu fein; Doch kein Mensch beständ' allein. Freundschaft, deinen ersten Bund Schloß des Schöpfers eigner Mund.

Alrbeit brennt die Stirne feucht: Freundschaft macht die Bürde leicht! Mit dem Freunde Hand in Hand Bog' ich in ein wuffes Land.

Selbst bei Wasser und bei Brot Bin ich frei von jeder Noth, Wenn ein Freund es mit mir theilt, Mit mir hin zur Quelle eilt.

Rummer beißt wie scharfer Frost; Aber mitden, süßen Most Sat die Freundschaft; trink' ich ihn, Schmilzt der bittre Rummer hin.

Leben heißt, mit Freunden sich Freun des Lebens brüderlich. Freundschaft ist, durch Gottes Kraft, Unsers Lebens Wissenschaft.

Ueberall ift weit und breit Gottes Segen ausgestreut. Unch an Freunden fehlt es nie; Wer nur suchet, findet sie. Wie zwei Blumen gleicher Art Stehen Freunde hingepaart; Aufgenährt in Einer Luft Strömt ihr füßer Morgenbuft.

Doch die frische Blume bebt; Denn bald ist der Tag verlebt, Und das Band der Frenden bricht! — Sei getrost, und zittre nicht!

Durch des Lebens That hinab Sucht mein Freund mit mir das Grab; Und des Todes Schrecken flieht, Wenn mein Freund mich sterben sieht.

Droben wird, bei Ja und Nein! Freundschaft auch die Losung sein. Wenn das Band der Freuden bricht Junge Vlume, zittre nicht!

# Lette Unterredung des unglucklichen Wafer mit feinen beiden Sohnen.

Bernehmt, ihr jungen Lefer, eine zwar fehr traurige, aber auch zugleich fehr lehrreiche Geschichte von einem Manne, den die Begierde, sich zu rächen, in bas allergrößte Elend fürzte.

Er hieß Wafer, und mar Prediger in ber Schweiz gerischen Stadt Burich.

Schon in feiner Jugend verrieth er einen außerors bentlich fähigen Ropf, der Alles leicht begriff, auch große

Luft jum Gernen bezeigte, und baher Soffnung machte, baß er einst ein recht nüpliches Mitglied ber meuschlis chen Gesellschaft werden würde,

Alber er äußerte auch schon von früher Jugend an eine gefährliche Eigenschaft des Herzens, welche seine Aeltern und Lehrer für sein künftiges Wohlergehn gitztern machte.

Er ließ sich nämlich leicht zum Born reizen, und bann übergab er sich einer blinden Rachbegierde, die ihn antrieb, Demjenigen, der ihn beleidigt hatte, wieder etwas Leides zuzufügen.

Bergebens stellte man ihm die gefährlichen Folgen biefer bofen Leidenschaft vor; sie hatte in seinem Herzgen schon so tiefe Burzeln geschlagen, daß es ihm zu schwer wurde, sie wieder auszurotten.

Er wuchs also mit seiner Schlange im Busen auf, wurde zwar ein gelehrter Mann, aber führte doch fast immer ein unruhiges und misvergnügtes Leben, weil er alle Angenblicke mit Jemand Händel hatte, und dann auf Mittel und Wege sann, seine Rachgier zu bestriedigen.

Er wurde zum Prediger erwählt; aber auch als Geiftlicher blieb er ber unruhige Kopf, ber er gewesen war.

Einst hatte er sich, ich weiß nicht worin, gegen seine Obrigkeit vergangen; diese gab ihm darüber einen Berweis; aber Waser, anstatt sich sein Bergehen reuen zu taffen, ward vielmehr noch aufgebrachter gegen die Obrigskeit, und verging sich gegen dieselbe durch ungebührtiche Reden nur noch gröblicher.

Da fand benn die Obrigkeit für gut, ihn burch eine empfindliche Strafe zur Erkenntniß seines Unrechts zu bringen, und entsepte ihn seines Umtes.

Nun gerieth fein Unwille vollends in Feuer und Flamme. Hatte er vorher feinen Born bloß durch bitz tre Worte zu befriedigen gesucht, so faßte er jest ben unglücklichen Borfat, sich durch die That zu rächen.

Er entwandte, fagt man (ich ergähle, was ich gehört habe; kann für die Wahrheit aber nicht stehen) er entwandte also aus dem Archive oder der Urkundens kammer\*) eine Schrift, die, wenn sie bekannt wurde, feinem Baterlande zum Schaden gereichen konnte.

Allein feine That wurde entdeckt, noch ehe er die Schrift bekannt machen konnte; und die Obrigkeit ließ ihn ins Gefängniß werfen. Er suchte aus demfelben zu entstiehen; aber der Anschlag mißlang, und der Erfolg davon war, daß er in einen festern Kerker gesteckt und in Ketten gelegt wurde.

Bon diefem Augenblick an stellte er fich seinen Tod als unvermeiblich vor, und machte sich darauf gefaßt.

Seine Richter versammelten sich; man untersuchte sein Berbrechen, und berathschlagte sich über die Strafe, die er verdient habe. Ein und zwanzig Stimmen verzurtheilten ihn zum Tode, achtzehn hingegen wollten ihn davon freigesprochen wissen. Allein die meisten Stimsmen galten.

Man hoffte indeß, daß er vielleicht noch begnabigt werden durfte, wenn er fich nur bequemen wolle, feine Dbrigkeit um Gnade zu bitten.

Aber er verwarf diese Zumuthung mit einer Hartnäckigkeit, die unbeweglich blieb.

Selbst sein alter, ihm sonst so theurer Bater ließ

<sup>\*)</sup> So nennt man ben Ort, wo biejenigen Schriften verwahrt werben, die ben gangen Staat betreffen.

ihn bitten, baf er toch bas Mitleib feiner Richter au- fieben mochte.

Alber er ließ ihm antworten: er wolle Alles, Alles thun, was er ihm befehlen werde; nur dieses Einzige könne und dürse er nicht; wenn seine Thorheit oder sein Unglück (Berbrechen nannte er es niemahls) den Tod verdient habe, so sei es billig, daß er ihn dulde; und er habe sich darauf gesaßt gemacht.

Da der Tag feiner Hinrichtung herannahete, bat er sich die Erlaubnif aus, noch einmahl mit feinem Bater und mit feinen Kindern reben zu burfen.

Aufangs schlug man ihm diese Bitte ab, weil man beforgte, er möchte seinen Söhnen Saß gegen die Obrigsteit einstößen, und sie bewegen, einst seinen Tod an ihr zu rächen.

Allein darin irrte man fich.

Endlich gab der Rath feine Ginwilligung; aber ber alte Bater fühlte sich nicht stark genug, den Anblick seines unglücklichen Sohns zu ertragen; er ließ sich als so bei ihm entschuldigen.

Seine beiden Söhne hingegen, der eine von 11, der andere von 14 Jahren, wurden zu ihm geführt. Jener hieß Salomo, dieser Seinrich.

Der unglückliche Mann war feiner Bande fo lange entlediget, und aus dem Kerfer in ein artiges Bimmer gebracht, woselbst er in der Gesellschaft eines Geiftlischen seine Sohne erwartete.

Ein anderer Geistlicher führte jest die beiden Gohne in das Bimmer. Sie traten hinein mit einem Herzen, beffen Beklemmung fie zu erflicken drohete.

Gleich beim Gintritt empfing fie ber Bater mit eis nem rubigen und unerfünstelten Lacheln.

Guten Abend, Seinrich, guten Abend, Salomo!

Gelt, wir haben einander lange nicht gesehen? - Wie habt ihr indeß gelebt? Wohl und gefund, aber ein wes nia trauria, wie mir biefe beiden Serren fagen !

Run, traurig mußt ihr nicht fein. Ihr feht ja, daß es mir so ziemlich wohl geht. Dies ift ein artiges Bimmer, fast fo fchon, wie unfre Stube; ich habe gut Effen und Trinfen; diefe beiden Sperren und noch Undre besuchen mich alle Tage; fie haben Liebe für mich.

Richt mahr, ihr wollt nicht mehr traurig fein? Ich

hab's ja beffer, viel beffer, als ihr glaubtet! -

Die Rnaben fchluchsten, ftanden wie angedonnert, Fampften, rangen. Alber ihre Thranen floffen unaufhaltbar.

Mun, nun, fuhr ihr Bater fort, es wird ichon beffer werden: fommt (indem er Beide bei ber Sand nahm), fest euch zu mir ber; wir wollen uns ein wenig unterreben.

Sie fetten fich.

Run, Beinrich, wie gehts? Bas haft bu gelernt, feitdem wir ung nicht aefeben haben? Und du, Salomo, wie weit hast du's gebracht?

Beibe fagtens unter vielen Thranen. Er, immer noch heiter und ruhig, gab ihnen die befte Unweisung, wie und was fie lefen und fernen follten, und schwatte mit ihnen fo lange, bis er fie etwas ruhig glaubte.

Dann hub er in einem etwas feierlichen Zone an:

Lieber Seinrich, lieber Salomo, es fann vielleicht noch lange, recht lange mabren, bevor wir uns wieder feben und fprechen; und ba habe ich eine Bitte an end!

Richt mahr, ihr wollt euren Bater nicht vergef= fen? - 3mar habe ich euch viel Traurigfeit verurfathet, und werde euch noch mehr verursachen; aber ihr fühlt bod, daß ich ein auter Bater gegen euch gemes

fen bin? Nicht mahr, ihr fühlt bas, und vergeffet mich nicht?

Die Anaben schluchzten laut auf, und umarmten ihn. Gut, meine Lieben; das wäre eins! Aber ich habe noch eine, noch zwei Bitten. Laß sehen, Heinrich, was glaubst du wol, das für einen Menschen das Wichtigste sei für dieses und jenes Leben?

Der Knabe konnte nicht antworten.

Meinst du nicht, es fei, daß er Gott zum Freunde habe?

Ach ja! Sie habens uns immer gesagt! Aber warum ist dies das Wichtigste?

- Wieder Stillschweigen.

Richt mahr, weil Gott Alles macht, Alles leitet; weil wir unfer Glück von ihm allein erhalten muffen?

Aber, Seinrich, wie mußt ihrs denn machen, baß Gott euer Freund fei und bleibe? Weißt bu bas?

Ach, Papa, wir muffen thun, was er uns befohlen hat, was im Evangelium vorgeschrieben ift.

Hörst du, Salomo? Und du, Heinrich, vergiß es auch nie. Bersprecht mir Beibe, daß ihr im Evange- lium fleißig lesen, und über das Gelesene nachdenken und danach leben wollt!

Sie versprachens.

Liebe Kinder, das ift bas Wichtigste! Guer Bater bittet ench darum, es nie, nie ju vergeffen.

Seht, ich rebe aus der Erfahrung; wenn ichs auch nie vergeffen hätte, so wäre ich stets bei ench zu Sause geblieben, und so würdet ihr mich nicht verlieren. Aber beruhiget euch: wenn ihr euer Versprechen haltet, so wird Gott euer Vater sein, und von ihm wist ihr ja, daß er mehr für euch thun kann, als irgend ein Mensch auf der Welt.

Glaubet mir, es ift eine gar schöne Sache, Gott jum Bater zu haben; und, nicht mahr, liebe, liebe Kinder, ihr murdet mir gern einen Gefallen thun, wenn ihr könntet?

Ihre Thränen flurzten, ffe fanten gu feinen Fugen. - " Uch! für Sie fterben! " fchluchzte ber attere.

Wir wollen nicht vom Sterben reden, lieber Beinrich; aber den Gefallen erwarte ich von euch, daß ihr nichts, nichts von Dem vergesset, was ich euch jest sage, und was ihr versprechet.

Noch eins, Salomo; nicht wahr, du erinnerst dich noch der Ohrseigen, die ich die manchmahl gegeben habe, wenn du unartig warest, und nicht thun wolltest, was ich dir besahl? Da hast du nun zuweilen gedacht, ich sei ein böser Vater? Aber, nein, ich meinte es gut mit dir, es geschah zu deinem Besten, und du wirsts noch wol einsehen lernen! Höre mir jest ausmerksam zu, und du auch, Heinrich; was ich jest sagen werde, ist gleichfalls für euch Beide wichtig, so wichtig, daß ihrs nie, nie vergessen müßt.

Die Stadt Bürich ist wie eine Familie; die Obrig. feit, unsere gnädigen Herren, sind die Bäter, wir Unsbern sind die Kinder.

Wenn nun ein Kind nicht recht thut, murrifch ift, schimpft, die Andern unnöthiger Beise plagt — was macht ber Bater? Gelt, Salomo, er warnt das Kind, weiset es zurecht, giebt ihm Vermahnungen und Lehren; hilft bas nicht, so giebt er ihm eine Ohrseige.

Läßts auch dann noch nicht von seinen Unarten ab; murret es sogar über den Bater, oder beschusdigt es ihn der Ungerechtigkeit: so sperrt er das ungehorsame Kind ein, wie scho etwa auch mit dir gemacht habe.

Ad, fieber, lieber Papa! minfette ber Kleine; ver-

Sei ruhig, Salomo; ich sage bas nicht, um bich zu ktanken; du hattest bich gebessert, du warst ein gutes Kind geworden, und Gottes Segen wird bich begleiten, und hier hast du einen Ruß meiner Liebe!

Aber ich, Salomo, ich war ein foldes ungehorfames Kind gegen unsere Obrigkeit. Ich war mürrisch, plagte die Andern, schimpste und schmähte. Man wollte mich zurechtweisen; ich hörte nichts an, ich fuhr in meinen Unarten fort.

Unser Bater, die Obrigkeit, glaubte, ich verdiene eine Ohrseige, und gab sie mir; aber das besserte mich nicht. Ich schimpste vielmehr auf den Bater, suchte ihn zu beleidigen, zu kränken, und du begreifst wol, daß konnte der Bater nicht leiden, und sperrte mich ein, und eben darum habt ihr mich so lange nicht gesehn.

Gelt, Beinrich und Salomo, ihr habt oft felbst gehort, baß ich zu Saufe über die Obrigfeit, die doch unfer Bater ist, geschimpft und geseufzt habe?

Das war nicht recht; das mußt ihr vergessen, auf ewig vergessen! Nicht wahr, ihr thuts? Ihr versprecht mir, zu vergessen, daß ich unartig war? Ich möchte gern, wenn ich euch nicht mehr sehe, den Trost haben, daß ihr an mich nur wie an einen guten Bater denkt!

Sie versprachens feierlich.

Und dann, liebe Anaben, horchet nicht auf andere Lente! Sie mogen fagen, mas fie wollen, fo erinnert euch nur Deffen, mas ich jest fage!

Denfet, daß ich die Ohrfeige und das Ginsperren wol könne verdient haben! Sehet eure Obrigkeit als euren Bater an, und vergesset nie, daß ihr derselben Ebendas schuldig feid, was ich von euch foderte: Liebe,

Behorfam, Shrfurcht und Bertrauen. Sie kann feb-

Und nun, liebe Kinder, mußt ihr mir noch einmahl die Hand darauf geben, daß ihr von Allem, was ich euch gesagt habe, nichts vergessen wollt. Aber besinnet euch erst recht; ihr versprechet mir es vor Gott, und der täßt, wie ich euch oft sagte, seiner nicht spotten.

Das Gelübde murde von den Thranen ber Gohne

und des Daters vor Gott besiegelt.

Noch eins! Du, Heinrich, wirft zu beinem Großvater kommen, das ift ein alter braver, frommer Mann; was er dir fagt, das thue; es wird dein Glück fein.

Du weißt, lieber, lieber Deinrich, daß ich dich aufrichtig und gartlich liebe; ich weiß auch, daß du mich liebst; um dieser Liebe willen sei gehorsam und ehrerbietig gegen ihn.

Wenn ihm etwas Vergnügen macht, so verrichte es mit Freuden, suche seinen Befehlen zuvorzukommen, und seine Bunsche zu errathen; und wenn er dann mit dir zusrieden ift, so sage ihm, das habe dir dein unglücklicher Vater in der letten Unterredung anbesohlen, und ich werde dich im himmel noch dafür segnen.

Sage ihm, daß ich wunsche und bitte, er möge dich der Baderei widmen. Machst du dich seiner Liebe würdig, so wird er's thun, und dann widme dich deinem Berufe. Suche nicht höher zu steigen, so wirst du gtücklich sein.

Und du, mein Salomo, du bleibst bei deiner Mutter! Wenn du zu Sause kommst, so troste sie; sage ihr, ich sei ganz wohl und ruhig, auch sie solle ruhig fein.

Sei gehorfam und ehrerbietig; thue Alles, was fie fodert und wünscht; bas ift deine Pflicht und mein Bes

fehl, ber leste, lieber Salomo, ben bir bein Bater giebt; benn was ich jest fagen will, ift nur eine Bitte.

Du willst ein Geistlicher werden; wenn bu nicht eine unüberwindliche Neigung dazu haft, so laß es liez ber bleiben. Es ist ein gefährlicher Beruf! Mich hat er unglücklich gemacht. Sags beiner Mutter; kuffe sie in meinem Namen, und gedenke meiner in Liebe!

Und nun, meine Lieben, Lieben, (Beide umarmend) nun ists Zeit! Mich hats gefreut, euch noch einmahl zu sehen! Ich gebe euch (Beide füsiend) meinen letten väterlichen Segen. Gott sei euer Bater, eure Stütz, euer Trost! Wandelt auf seinen Wegen, so wird seine Vaterhand euch weistich und gnädig führen.

Denfet meiner in eurem Gebet; ich werde eurer in ber Ewigkeit gedenken; und, wills Gott! sehen wir und bort Alle wieder!

Die Knaben waren wie an den Bater angeklammert; sie weinten nicht, sie schluchzten, bebten, hatten Berzuckungen, und wurden halbtodt weggebracht. Er lächelte unter seinen Thränen, und faßte sich bald wieder.

Don der Beit an war er zur Verwunderung ruhig und gelassen. Als ihm der Tag seines Urtheils und der vermuthliche Inhalt desselben bekannt gemacht wurde, so veränderte er nicht einmahl die Farbe, und suhr ruhig in der schon angesangenen Unterredung fort.

Als ihm das Urtheil selbst im Gefängniß eröffnet, und er befragt wurde, ob ihn nicht vor dem Singange schauere? so antwortete er: Schaueru? Mich wahrhaftig nicht! Ich habe Alles durchgedacht, die ganze Scene mir vorgestellt, und während meines Gefängnisses bin ich wol zwölfmahl wachend und träumend enthauptet worden, ohne mich zu entsehen. Für

mich ifte gut, bag ich fterbe \*). Sein Sie ruhig, es wird gewiß gut geben!

Die letten Stunden über war Lavater bei ihm. Lavater bebte, und Wafer war fo ruhig, fo fest, daß nicht einmahl das volle Glas in seiner hand schwankte.

Gegen zwölf Uhr begehrte er zu speisen, und aß und trank, wie gewöhnlich, ohne weder langsamer, noch geschwinder zu kauen.

Nach Gin Uhr wurde er vor das Nathhaus geführt; ber Weg ging bei seines Baters Wohnung vorbei, und er stand still.

Hier, sprach er nach einer kurzen Paufe, wohnt ein fehr braver Mann. Ich habe ihm unaussprechtich viel zu verdanken, und nun so vergolten! Gott segne ihn, und belohne ihn!

Weiter hin bliekte er auf ein Saus, beffen Fenfter von Leuten vollgepfropft waren, welches defto mehr auffiel, weil sich in allen übrigen Säusern beinahe kein Mensch feben ließ.

Daß die guten Leute so weinen mögen, dauert mich, sprach er ruhig; wenn nur Keiner herunterstürzt.

Bor bem Nathhause wollte er sein Urtheil selbst anhören; die Geistlichen widerriethen es ihm, er aber antwortete:

Es ift meine Obrigfeit, die mit mir redet; ich bin es ihr schuldig, daß ich ihren Entschluß anhöre.

Da er aber vor dem Gedränge nichts verstehen konnte, wandte er sich wieder zu den Geiftlichen, und bat, daß sie in ihrem Gebete fortfahren möchten.

<sup>\*)</sup> Er fühlte vermuthlich, daß er ju lange gewartet habe, feine Leidenschaften ju befanpfen, und verzweifelte daran, nich nun noch beffern ju können.

Durch die Stadt ging und bliekte er, wie ein Mann, ber ber Erfüllung eines angenehmen Bunfches entgegeneilt, der fich aber vor ben Leuten gu laufen schämt.

Unter dem Thore betete er den 88. Wialm, ben er

jedoch auf seine Umstände abgeändert hatte.

Auf dem Nabenstein redete er noch mit dem Scharfrichter, fragte, ob er recht und ihm bequem sipe? und als dieser mit Ja antwortete, so betete er mit lauter und fester Stimme:

»Dir, o Gott, der du mid als Bater geleitet, burch Kristum meiner Erlösung mich versichert, und durch beinen Geist zu guten Gesinnungen erweckt haft, dir empfehle ich meinen Geist! «

Und da lag der Ropf, den auch die Henkersknechte nicht ohne Thränen hinlegten.

# Aus Lienhard und Gertrud,

einem Buche für bas Bolt.

Bieht ben Sut ab, Rinder! und faltet bie Sanbe! - Es folat ein Tobtenbett. -

Rubi war bei seinen vier Kindern. Seine Frau war ihm vor drei Monaten gestorben. Seine Mutter lag sterbend auf einem Strohsacke, sagte aber zu Rubi; suche doch zu Mittag etwas Laub in meine Decke — mich friert.

D Mutter, ich will gern jest gehen, sobald bas Feuer im Den verlöscht sein wird, fagte Rudi.

Mutter:

Hast du auch noch Holz, Rubi? Sast du auch

noch Holz? Du kannst jest nicht mehr in den Wald, von mir und den Kindern weg; — o Rudi, auch ich bin dir zur Last —

Rubi. Bart

D, Mutter, Mutter! fage boch das nicht; — bu bift mir nicht zur Laft. — Mein Gott, mein Gott! Könnte ich dir nur auch Das, was du nöthig haft, geben. — Dich durstet, dich hungert und friert, und du klagst nicht! Das geht mir ans Herz, Mutter!

Mutter.

Grame dich nicht, Rudi! — Meine Schmerzen sind, Gottsob! nicht groß, und Gott wird bald helfen — und mein Segen wird dir sohnen, was du mir thust.

Rudi.

D Mutter, Mutter! ich habe ja nichts - und bu trägst meinen Mangel - o Mutter, o Mutter!

Mutter.

Rudi, wenn man seinem Ende nahe ist, so braucht man wenig mehr auf der Erde — und was man braucht, giebt der Bater im himmel! Ich danke ihm, Rudi; er stärket mich bei meiner nahen Stunde.

Rndi (in Thranen).

Meinst du denn, Mutter, du erholest dich nicht wieder? Mutter.

Dein, Rudi, gewiß nicht.

Rudi.

D mein Gott!

Mutter.

Erofte bich, Rudi; ich gehe ins beffere Leben.

Rudi (schluchzend).

D Gott!

Mutter.

Trofte bich, Rudi; du warst die Freude meiner Jus E. Kinderbibt, 58 Boch.

gend, und jest bist du der Trost meines Alters; und nun daufe ich Gott — deine Hande werden bald meine Augen schließen. Dann werde ich zu Gott kommen, und für dich beten; und Gott wird helfen; er wird mich erhören, und es wird dir wohlgehn ewiglich. — Denk an mich, Rudi.

Rubi.

D Mutter, liebe Mutter!

Mutter.

Aber jest noch eins, Rudi!

Rudi.

Was doch, Mutter?

Mutter.

Ich will bir's fagen, Rubi; ich muß bir's fagen; es liegt mir feit gestern wie ein Stein auf dem Sergen.
Rubi.

Was denn, o Mutter?

Mutter.

Ich sah gestern, daß sich der Rudeli hinter meinem Bette versteckte, und aus seiner Tasche gebratene Erdäpfel aß. — Er gab auch seinen Geschwistern, und auch die aßen verstohlen. — Rudi, diese Erdäpfel sind nicht unser; sonst hätte sie der Junge auf den Tisch geworfen, und hätte seinen Geschwistern laut gerusen — ach! er hätte auch mir einen zugebracht, wie er's taussendmahl machte. — Es ging mir allemahl and Herz, wenn er mit etwas auf den Händen zu mir sprang, und so herzlich zu mir sagte: Großmutter, iß auch! D Rudi, wenn dieser Herzensjunge ein Dieb werden sollte! D Rudi, wie dieser Gedanke mir seit gestern so schwer auf dem Herzen liegt! Wo ist er — bringe mir ihn, ich will mit ihm reden.

#### Rubi.

Dich Glenber!

Er länft geschwind, sucht den Rudeli, und bringt ihn ber Mutter and Bett. — Die Mutter sest sich mußeselig auf, kehrt sich gegen den Knaben, nimmt ihn in ihre Urme, drückt ihn an ihr Herz, senkt das schwache kerbende Haupt hinab auf den Knaben; — der Kleine weint laut.

## Rubeli.

Großmutter, was willst du? Du stirbst doch nicht? Ach, stirb doch nicht, Großmutter,!

Mutter (gebrochen).

Ja, Rudeli, ich sterbe gewiß bald.

Rubeli.

Jesus! ach mein Gott! ftirb doch nicht, Großmutter! Sie muß sich wieder legen. — Der Knabe und sein Bater zerfließen fast in Thränen; sie erholt sich aber bald wieder, und sagt: Es ist mir schon wieder besser, da ich jest liege.

#### Rubeli.

Du ftirbst doch jest nicht mehr, Großmutter?

Mutter.

Thue nicht fo, du Lieber! Ich sterbe ja gern, und ich werde ja dann zu einem lieben Bater kommen, bei dem es mir wohl sein wird. — Bald, bald, Rudeli, werde ich zu ihm kommen.

## Rubeli.

D, wenn du flirbft, ich will mit dir fterben.

## Mutter.

Nein, Rudeli, du wirst nicht mit mir sterben, du wirst, wills Gott, noch lange leben und brav werden, und, wenn einst dein Bater alt und schwach sein wird, seine Hulle und sein Trost sein. — Gelt, Rudeli, du

willst ihm bann gern thun, was du kannst, und was ihm Frende macht? Er thut mir jest auch, was er kann. — Bersprichs mir!

Rubeli.

Ja gewiß, Großmutter; ich will recht thun — und folgen.

Mutter.

Aber, mein Kind! Gott im Himmel, zu dem ich jest bald kommen werde, sieht Alles, was wir thun.

Rubeli.

Ich weiß wol, Großmutter.

Mutter.

Warum haft bu benn gestern hinter meinem Bette verstohlen Erdäpfel gegessen?

Rudeli.

Ich wills nicht mehr thun, Großmutter! ich wills nicht mehr thun. Berzeih mir doch, Großmutter! Berzeih mir, o mein Gott! Großmutter!

Mutter.

Spaft du fie genommen, die Erdäpfel?

Rudeli (schluchzend).

3 - j - j - ja! Großmutter!

Mutter.

Wem hast du sie gestohlen?

Rudeli (schluchzend).

Dem — bem Mau — Maurer.

Mutter.

Du mußt jest zum Maurer, und ihn bitten, daß er bir verzeihe.

Rubeli.

Großmutter, um Gotteswillen! ich barf nicht, ich barf nicht.

#### Mutter.

Du mußt — daß du's ein ander Mahl nicht mehr thuest. Um Gottes willen, mein Lieber, wenn dich schon hungert, nimm nichts mehr! Gott verläßt Niemand; er giebt allemahl wieder. D Rudeli, wenn du schon nichts hast, und nichts zu erwerben weißt, tran auf den lieben Gott.

## Rubeli.

D Großmutter, gewiß, gewiß will ich nicht mehr stehlen!

## Mutter.

Mun so segne bich denn dein und mein Gott, auf den ich hoffe — er bewahre dich, du Lieber! (Sie drückt ihn an ihr herz und weint.) Du mußt jest zum Maurer. Sag ihm, daß auch ich ihn um Verzeihung bitte. Rudi! geh mit dem Kleinen, sag, es sei mir leid, daß ich ihm die Erdäpfel nicht zurückgeben könne; sag ihm, ich wolle Gott bitten, daß er ihnen ihr Uesbriges segne; und du, Rudi, du wirst ihm einmahl einen Tag dassür arbeiten, damit er das Seine wieder ersbalte.

Und eben ba fie redete, klopfte der Bogt ans Fen-

Die kranke Mutter erkannte ben Wogt an seinem Husten und sagte: D Gott! Rudi — es ist der Bogt — gewiß ist das Brot und die Butter, woraus du mir die lette Suppe gekocht haft, nicht bezahlt!

## Rubi.

um Gottes willen, es ift nichts baran gelegen; ich will ihm arbeiten, in der Ernte schneiben.

## Mutter.

Ja, wenn er wartet.

Rudi geht aus der Stube jum Bogt, und die

Kranke feufzet tief, redet bei sich selber und sagt: Seit unserm Handel \*) — Gott verzeihe ihm, dem armen verblendeten Tropf! — ist mir immer ein Stich ins Herz gegangen, wenn ich ihn sah; o Gott! und in meiner nahen Stunde muß er noch an mein Fenster kommen und husten — es ist Gottes Hand! — daß ich ihm verzeihe, daß ich den letzten Groll überwinde, daß ich für seine Seele bete. Ich will es thun: Verzeih ihm, Vaster im Himmel! verzeih ihm!

Sie hörte jett den Bogt lant reben.

D Gott! er ift zornig. D bu armer Rubi — um meinetwillen kommft bu unter feine Sande! — Sie finkt in Obnmacht.

Rudeli fpringt aus der Stube zum Bater. D Baster, Die Großmutter ift todt!

Rubi.

herr Jesus! Bogt, ich muß geben.

Wogt.

Ja, es thut Noth! Es ift fein Unglud, wenn bie alte Sere einmahl tobt ift.

Rudi hörte nicht, mas er sagte, und war schnell in ber Stube. Seine Mutter erholte sich balb wieder, und wie sie die Augen öffnete, fragte fie:

War er zornig? Er will bir gewiß nicht warten? Und Rubi antwortete: Es ift nichts weniger, als was bu meineft; es ist etwas Gutes.

Die Mutter sieht ihn ernstlich an, und fagt wehmüsthig: Redest du die Wahrheit, Rudi? oder willst du mich nur sonst so trösten? Was ist es?

<sup>\*)</sup> Er hatte durch feine Ungerechtigfeit ben Rudi um ein Stud Landes gebracht.

#### Rudi.

Der Junker hat mich zum Tagelöhner im Kirchbau bestellt. Ich habe des Tages 25 Kreuzer und auf ein Jahr Arbeit.

Mutter.

Ist auch gewiß?

Rubi.

Ja, Mutter, ganz gewiß.

Mutter.

Nun, ich sterbe leichter, Rudi, daß du siehst beiner Kinder Brot. Mein Ende ist mir jest so leicht! Du bist gut, mein lieber Gott — sei bis an ihr Ende auch ihr guter Gott! — Glaub nur, Rudi, ewig fest:

Je größre Noth, Je näher Gott.

Wie follte iche vergeffen, Mutter? Ich will jest ges ben, und dir bas Laub in die Decke holen.

## Mutter.

Das hat nicht Gil. Es ift, Gottlob! wieder warmer. Geb jest mit bem Rleinen ju Leonor. -

Andi winkt dem Betli aus der Stube, und sagt ihm: Betli, gieb auf die Großmutter Acht. Wenn ihr etwas begegnet, so schiefe Nendli mir nach. Ich bin bei dem Maurer.

Da nahm er ben Rieinen an bie Sand, und ging mit ihm in bie Sutte Leonor's.

Der war noch bei feiner Arbeit, und Gertrub alstein zu Haus, als fie kamen. Diefe fah balb, daß ber Bater und ber Knabe Thränen in den Augen hatten.

Was willst bu, Nachbar Audi? Warum weinst bu? Warum weint ber Kleine? fragte sie liebreich, und bot bem Kleinen die Hand.

D Gertrud! ich bin in einem Ungluck. Aber bu verzeihft mir.

Der Andeli hat schon etliche Mahl aus Sunger von euren Erdäpseln genommen. Endlich hats die Große mutter gemerkt, und er hats ihr bekannt, und sie schickt und gleich, dich um Verzeihung zu bitten. Gertrud! sie ist auf dem Todbette, und bittet dich, daß du und verzeihest! Dett! wir können sie dir nicht wieder zurückgeben; aber ich will euch gern dafür arbeiten; verzeih und!

## Gertrub.

Schweig hievon, Rudi! Komm, du lieber Kleiner! versprich mir, daß du Riemand etwas mehr nehmen willst; (sie umarmt ihn) du hast eine brave Großmutter.

## Rudeli.

Berzeihe mir, Frau! ich will, weiß Gott! nicht mehr ftehlen.

## Gertrud.

Mein Kind! thue das nicht mehr. Du weißt jest noch nicht, wie elend und unglücklich alle Diebe werden. Thu's doch nimmer, Kind! auch, wenn dich huusgert, nicht. Komm lieber zu mir, und wenn ich kann, will ich dir gern etwas geben.

## Rudi.

Bills Gott, foll ihn der Hunger nimmer treiben, Fran! Ich habe jest bei der Kirche zu verdienen.

## Gertrub.

Ich habs gehört, und es hat mich von Sperzen ge-freut.

## weit ist .. Rubi.

Sag doch deinem Manne, ich wolle ihm treu und ehrlich arbeiten, früh und spät sein, und daß ich mir gern die Erdäpfel am Lohn abziehen lagen wolle.

## Gertrud.

Rede nicht von dem, Rudi! Mein Mann hat, Gotts lob! jest auch für ein Jahr Berdienst, und freut sich gewiß, wenns euch nur wohl geht. Aber ich muß mit dir zur alten Mutter, wenn sie so übel ist. —

Sie fteckt bem Rleinen durres Obst in die Safche, und fagt ihm noch einmahl: D, Lieber! nimm doch Reimem etwas mehr; und geht bann mit Rudi heim.

Diefer nimmt noch etwas Laub unter einem Rußbaume, daß er auf dem Ofen trocknen, und dann damit feiner Mutter bie Decke füllen will.

Gertrud wartet auf ihn ein wenig unter dem Banme; und von da gehen sie geschwind zur kranken Mutter.

Gertrud gruft fie, nimmt ihr die hand, und weint. Die Rranke fieht fie weinen.

Du weinft, Gertrud? Wir follten weinen. Saft bu und verziehen?

## Gertrub.

Du gute Kathri! Gott wird die Deinigen für dein gutes Herz belohnen, und für die Sorge, die du für fie trägft.

#### Mutter.

Saft du uns verziehen, Gertrud?

## Gertrub.

Schweig hievon. Könnte ich beine Leiben erleiche tern, ich murbe es gern thun.

## Mutter.

Du bist gut, Gertrud! Ich danke dir! Gott wird bald helfen. Rudeli! hast du sie um Vergebung gebesten? Sat sie dir verziehen?

Rubeli.

Ja, Grofmutter; ichau, wie gut fie ift! (Er zeigt ihr bie Tafche von burren Obfies.)

Wie ich schlummere! (fagt die Großmutter). Haft dut auch recht um Berzeihung gebeten?

Rubeli.

Ja, Großmutter!

Mutter.

Und es ift dir Ernft?

Rudeli.

Gewiß, gewiß, Großmutter! Mutter.

Wie mich ein Schlummer übernimmt! Es bunkelt vor meinen Augen. (Sie wendet sich hierauf zu Gertruch): Ich muß eilen . . . Ich kann fast nicht mehr . . . Wenn ich todt sein werde . . . Ger . . trud, o gönne diesen Kindern — dann — diesen verlassenen Kindern, dann . . . und wann auch ein gut Wort . . . sie sind so verlassen! — (Sie streckt die Hand aus, die Augen brechen). — Rudeli! folg' ihr — Gertrud, darf ichs hoffen? . . .

Sie entschlummerte; und sie ist nicht mehr aus diesem

Schlummer erwacht.

Gertrud vermuthete, daß es ber Tob fei, und sagte es Rudi. — Wie er jest, wie der Kleine die Sande zusammenschlagen, und ohne Trost . . hinsinken; das bin ich nicht im Stande zu beschreiben.

Gertrud tröftete ben armen Rudi, und fagte ihm ben letten Bunfch, ben die edle Mutter geäußert, und ben er in feinem Jammer nicht gebort hatte.

Treuherzig nimmt er ihre Hand: D Gertrud! wie mich die Mutter reuet; wie sie so gut war! daß sie noch an das dachte! — Willst du auch ihre Bitte erfülsten, Gertrud?

Gertrub.

Ja. Rubi: fo viel ich fann, will ich baran benten. Rubi.

Gott wird bir's lohnen.

Gertrud mandte fich um, fah gen Simmel - D Gott! lag mich die Bitte biefer Fran nie vergeffen. fagt fie ftill bei fich felbft, nimmt hierauf den Rudeli und alle feine Geschwifter, füßt fie mit warmen Ehras nen, beforat die Todte, und geht dann wieder in ihre Sütte.

Leonor und Gertrud maren jett wieder in ihrer Sutte, und die Rinder liefen bem Bater und ber Mutter entgegen, baten und riefen: Wir wollen doch geschwind unsere Letchen \*) wiederholen! Mutter, komm boch geschwind, daß wir bald fertig werden!

Gertrub.

Warum fo eifrig bente, ihr Lieben? Thut es noth? Rinber.

Ja, wir durfen dann, Mutter, wenn wir es fonnen - mit dem Abendbrot - gelt, Mutter, wir burfen? - Du hafts und gestern versprochen.

Mutter.

Ich will gern feben, wie ihr die Letichen brav konnet. Rinber.

Aber wir durfen dann, Mutter? Mutter.

Ja, wenn ihr fertig fein werdet.

<sup>\*)</sup> Das, mas ein Rind zu lernen hat, heißt in ber Schweis fein Leuchen; foll fo viel beigen, als Lection.

Die Kinder freuten sich herzlich, und wiederholten, was sie in der Woche gelernt hatten, geschwind und gut.

Da gab die Mutter ihnen ihr Abendbrot, und zwei Schälchen Milch — fie nahm den Rahm nicht ab das von, denn es war ein Festtag.

Und da die Kinder jest agen, nahm fle auch bas Gritteli an ihre Bruft.

Jest, mahrend bes Effens, ist es eine Herzensfrende ber Kinder, sich zu erzählen, wem ein jedes sein Brot geben wolle — Ich dem Rudeli, sagt das eine, ich bem Heinli, das andere, ich der armen Lise, ein brittes.

Keines ist einen Mundvoll von seinem Brote, keisnes thut einen Brocken davon in seine Milch — sie efsen alle die Milch ohne Brot — jeht sind sie fertig.

Noch liegt das Brot und das Messer neben der Mutter auf dem Tische, und Niklas schleicht sich vom Tische zu ihr hin: Du giebst mir doch noch einen Mund-voll Brot, Mutter?

Sie antwortet: Du hast schon, Niklas!

Miflas.

Ich muß es ja dem Rudeli geben.

Mutter.

Ich habe birs nicht befohten. Du darfit es effen, wenn bu willft.

Miklas.

Rein, ich wills nicht effen. Aber du giebst mir boch noch einen Mundvoll?

Mutter.

Mein, gewiß nicht.

Riflas.

Ei — warum nicht?

#### Mutter.

Damit du nicht meinst, man musse nur erst dann, wenn man den Bauch voll hat, und nichts mehr mag, an die Urmen denken. — Man muß, wenn man recht brav sein will, selber Hunger und Mangel leiden könenen, wo es Noth thut, dem Urmen an die Hand zu gehen.

Mitlas.

Ja, Mutter, ifts barum?

Mutter.

Ja, Kind. — Aber giebst du es ihm jest doch gang? Niflas.

Ja, Mutter, gewiß, gewiß! Ich weiß, er hungert entsehlich, und ich mag es wol erleiden bis um sechs Uhr: dann essen wir zu Nacht.

Mutter.

Ja, Niklas — und ich denke, er hat bann auch nichts.

Diffas.

Ja, weiß Gott! er hat dann gewiß nichts zu Nacht. Mutter.

Siehst du, Niklas, ob es nicht ber Mühe werth sei, sich zu überwinden und an seinem eigenen Munde etwas zu ersparen, damit man auch dann und wann dem Armen seine große Noth und sein Elend leichter machen könne? — (Thränen sind dem Niklas in den Ausgen.)

Mutter.

Und du, Life, giebst deines auch gang weg? Life.

Ja, gewiß, Mutter!

Mutter.

Und du, Gve, giebst auch du beines so weg?

Eve.

Ja, freilich, Mutter!

Mutter.

Und du, Jones?

Jones.

Das dent' ich, Mutter!

Mutter.

Nun, das ist brav, Kinder! Aber wie wollt ihr es jeht auch austellen? Es hat Alles so seine Ordnung, und wenn man es noch so recht meint, so kann man eine Sache doch ganz unrecht austellen.

## Diflas.

Ich will laufen, was ich vermag, und ihn rufen; ich wills nur nicht in die Tasche stecken, Mutter, daß er's geschwind hat. Laß mich doch jest gehen, Mutter!

Mutter.

Wart noch ein wenig, Niklas! — Du, Life, wie willft bu es machen?

## Life.

Ich will es nicht so machen, wie Niklas. Ich winke ben Beteli in eine Ecke, und verstecke das Brot unter mein Tuch, und geb's ihm, daß es Niemand sieht, nicht einmahl sein Bater.

Mutter.

Und du, Eve, wie willst du es machen?

Epe.

Weiß ichs — wie ich ben Heinli antreffen werbe? Ich werds ihm geben, wie's mir dann kommen wird.

Mutter.

Und du, Jones, du kleiner Schelm! Du lachft? Du haft Tucke im Sinn; wie willst du es machen?

Jones.

Ins Maul ftede iche ihm, mein Brot, Mutter!

wie du mir's machst, wenn du lustig bist. — Er muß mir die Augen zuthun, und das Maul auf — dann lege ichs ihm zwischen die Zähne. — Er wird lachen, Mutzter, gelt! er wird lachen?

## Mutter.

Das ist Alles recht, Kinder! Aber ich muß ench boch etwas fagen: ihr mußt das Brot den Kindern still und allein geben, daß es Niemand sehe, und man nicht meine, ihr wollet nach Ruhm haschen; denn das würde gar unartig sein.

## Diflas.

Pop taufend, Mutter! fo muß ich mein Brot auch in die Safche thun.

## Mutter.

Das versteht sich, Niklas!

#### Life.

Ich habe mir das wol eingebildet, Mutter! und fagte es vorher — ich wollte es fo machen.

## Mutter.

Du bist immer die allerwißigste, Life; ich habe nur vergessen, dich dafür zu rühmen — du thust also wohl, wenn du mich darum mahnst.

Life erröthete und schwieg. — Da sagte die Mutzter: Ihr könnt jest gehn, Kinder! Aber denkt an das, was ich euch sagte. Da gingen die Kinder.

Niklas läuft und fpringt, was er vermag, die Straße hinunter zu des Andeli's Saufe. Er trifft ihn nicht auf der Gasse an, hustet, räuspert sich, ruft ihm — aber er kommt nicht ans Fenster

Niklas fagt zu fich felber: Bas foll ich jest machen? Soll ich in die Stube? Aber ich folls ihm allein gesben; ich will boch gehn, und ihm nur fagen, daß er heraus auf die Gaffe komme.

Der Rubeli faß eben mit seinen Geschwistern neben dem offenen Sarge der lieben gestorbenen Große mutter, und der Bater und die Kinder redeten alle mit Thränen von der großen Treue und Liebe, die ihnen die Mutter in ihrem Leben erzeigt habe — und der Bater und der Rudeli weinten ob dem lehten Kummer der guten Frau, wegen der Erdäpfel, und versprachen vor dem offenen Sarge der Großmutter ihrem lieben Gott im Himmel, in keiner Roth, auch wenn sie noch so sehr hungern würden, irgend einem Meuschen mehr etwas zu stehlen.

Niklas öffnet eben die Thur, sieht die Gestorbene, erschrickt und läuft wieder aus der Stube. Der Rudiaber, der ihn sah, denkt, Leonor wolle ihm etwas sagen lassen, läuft dem Knaben nach, und fragt ihn, was er wolle?

Richts, nichts, antwortete Niklas; nur mich mit bem Rudeli luftig machen, hatte ich wollen — aber er betet jest.

Rubi.

Das macht nichts; er ist bald fertig, wenn bu zu ihm willft.

Miklas.

Laß ihn doch auf die Gaffe.

Rudi.

Es ift ja fo falt auf der Gaffe; fomm zu ihm in bie Stube.

Diflas.

Sch mag nicht, Rudi; laß ihn nur auf einen Ausgenblick hinunter.

Rubi.

Ich mags wol leiden.

' Niklas ging jest mit bem Rudi bis an die Stu-

benthur, und rief dem Rudeli: Komm doch einen Ausgenblick mit mir auf die Gaffe!

## Rudeli.

Ich mag jest nicht. Man nimmt mir sie ja fort, bann komme ich nicht mehr zu ihr in meinem Leben.

Miflas.

Nur einen Augenblick!

Rudi.

Geh doch einen Augenblick, und sieh, was er will. Der Rudeli geht zu ihm hinaus. Niklas steckt ihm das Brot in die Tasche und läuft fort.

Der Rudeli ruft ihm nach: Danke boch beinem Bater und beiner Mutter!

Niklas kehrt sich um, und fagt: Schweige boch, es muß es niemand wiffen; und länft wie ein Pfeil um bie Hausecke herum.

Life ging indessen allgemach in ihrem Schritte ins obere Dorf zu des Marren Beteli— er stand eben am Fenster.

Life winkt ihm, und er schleicht still aus ber Stube zu ihr hinunter.

Life.

Du, ich habe dir ba Brot.

Beteli

(ftredt gitternd bie Sand banach).

Du bift gut, Life! Es hungert mich - aber warum bringft du mir jest Brot?

Life.

Beil du mir lieb bift, Beteli! Wir haben jest ge-

Beteli.

Meiner audy.

C. Rinderbibl. 58 Bbd.

Life.

Ja. aber beiner ift nur Sandlanger.

Beteli.

Das ift gleichviel, wenns nur Brot giebt.

Life.

Sabt ihr großen Sunger leiden muffen?

Beteli.

Uch! wenns nur jest beffer wird! Life.

Was habt ihr zu Mittage gehabt? Beteli.

Ich darfs nicht fagen.

Life.

Warum nicht?

Beteli.

Wenns der Bater vernähme, es würde mir -Life.

Ich würde es ihm bann gerade auch fagen; DII Märli!

Beteli nimmt ein Stuck ungefochte Ruben aus dem Sack, und faat: Sieh da, Life!

Life.

Berr Jesus! fonft nichts?

Beteli.

Rein, weiß Gott! jest ichon zwei Tage.

Life.

Und bu barfit bas niemand fagen, und von niemand was heischen?

Beteli.

Ad Gott! wenn er mußte, mas ich bir jest gefaat, wie wurde es mir geben !

Life.

Alber warum follst du es denn nicht fagen?

## Beteli.

Weil bas fo aussehen murde, als wenn wir betteln wollten; und bas follen wir nicht.

Life.

Nun, so is boch das Brot, eh du wieder hinein mußt.

Beteli.

Ja, ich muß bald gehn, foust fehlts -

Er ift das Brot, und eben öffnet der Marr die Ehur.

Beteli fchluckt erschrocken ben ungekaueten Biffen binunter, und die Life läuft geschwind bavon.

Eve trifft ben Seinti unter feiner Sausthure an, und fagt ihm: willft bu Brot?

Seinli.

Ja, wenn du was haft.

Eve giebts ihm, er bankt, und Eve geht wieder fort. Der Jones aber schleicht um Michels Saus herum, bis das Babeli ihn sieht und herabkommt. Bas machit bu da, Jones? sagt Babeli.

Tones.

Id möchte etwas Enftiges machen, Babeli!

Bäbeli.

Ich will mit dir etwas Luftiges machen.

Jones.

Wenn du thuft, was ich will, fo geht es gewiß luftig.

Babeli.

Was denn?

Jones.

Thu's Maul auf und die Augen zu!

Babeli.

Ja, du thuft mir etwas Buftes ins Maul.

Jones.

Rein, das thue ich nicht, Babeli, gewiß nicht! Babeli.

Ja, aber wenn du ein Schelm bift! Es thut die Augen ganz zur; flugs schiebt ihm Jones bas Brot in den Mund, und läuft fort.

Das Babeli nimmt das Brot aus dem Munde und faat: das war luftig; - fist nieder und ifits.

Run waren Leonor's Kinder alle wieder heim.

Sie erzählten dem Bater und der Mutter, wie es ihnen gegangen war, und waren sehr munter; Life allein erzählte wenig, und war nicht munter.

Und nun betete Gertrud mit ihren Kindern, gab ihnen ihr Nachteffen, und begleitete fie jur Rub. —

Gertrud und Leonor lasen noch eine Stunde in der Bibel und im Gebetbuche — und es war ihnen wohl am Abend des heiligen Festes.

## Lied einer Schnitterinn.

Laß dich schneiden, laß dich schneiden, Ernte, reif und warm; Sieh, ein Mädchen voller Frenden Sammelt dich in Arm!

Daß sich Fleiß und Arbeit nähre, Reift dich Sonnenstrahl: Falle, falle, goldne Aehre! Alles fällt einmahl. Abends bind't man bich in Garben, Führt bich jauchzend heim; Menschen kamen auch und starben; Alles kehret heim.

Einst auch fall' ich Schnittermädchen So dahin, dahin — Und es regt sich wol kein Blättchen, Daß ich nicht mehr bin.

Aber Frühlingsodem wehet Ueber Grab und Flur, Und aus todter Salle gehet Schönere Natur.

Falle, falle, goldne Aehre, Reif vom Sonnenstrahl: Trink zur Lehe diese Zähre, Unter Sang im Thal.

## Der Beld und ber Reitfnecht.

Ein Held, der sich durch manche Schlacht, Durch manch verheertes Land des Lorbers werth gemacht,

Floh einstens, nach versorner Schlacht, Berwundet in den Wald, den Feinden zu entkommen, Traf einen Eremiten an, Und wurde von dem frommen Mann Nebst seinem Reitknecht aufgenommen: Doch Beider Tod war nah. Ach, fing ber Reitknecht an, Werd' ich benn auch in Himmel kommen?
Ich habe, leider! nichts gethan,
Als meines Herren Wieh getren in Acht genommen,
Ich armer, ich unwürd'ger Mann!
Allein mein Herr, der muß in Himmel kommen;
Denn er, ach, er hat viel gethan!
Er hat drei Könige bekriegt,
In sieben Schlachten stets gestegt,
Und Sachen ausgeführt, die man kaum glauben kann.

Der Einsiedler fah brauf den Selden fläglich au, Und fprach: Warum habt ihr benn alles dies gethan?

Warum? Bu meines Namens Chren, Um meine Länder zu vermehren, Und, was ich bin, ein Seld zu fein.

D, fiel ber alte Mann ihm ein, Deswegen mußtet ihr so vieles Blut vergießen? Ich bitt' euch, laßt's euch nicht verdrießen, Ich sag' es euch auf mein Gewissen, Der Reitknecht, als ein schlechter Mann, Sat wirklich mehr, als ihr, gethan.

## Betrachtung über einen Bogel.

Ich beobachtete neulich aus meinem Gartenhause ein Bögelchen, das sich, innigst vergnügt, auf den Rand eines Blumentopfe, unter einem blühenden Pomerangensbaume, niedersetzte.

Unwiffend, daß es in feiner Einfamkeit belaufcht wurde, überließ es sich allen den Empfindungen, welche Unschuld, Sicherheit und die wirksame Rraft der schoenen Natur in allen empfindsamen Wesen erwecken.

Es sonnte seine Flügel in den erquickenden Straselen der Morgensonne, haschte ein vorbeieilendes Würmschen, hüpfte vor Freuden von einer Seite des Randes auf die andere, und ergeste sich an noch einem Bogel seiner Art, der unten zu seinen Füßen auf dem Erdboden im zarten Triebsande hackte, und entweder einer seiner Gespielen, eins seiner Kinder, oder vielleicht gar seine Gattinn sein mochte.

Nach ungefähr fünf Minuten flog es aus diesem engen Bezirke eines kleinen Gartens wieder in die weiten Grenzen der Natur, zu seiner eigentlichen Bestimmung, um unter unzähligen Freuden sein schuldloses Leben fortzusetzen.

Mir kam diefer kurze Aufenthalt des Bogels, auf bem Rande einer zerbrechlichen Scherbe, als die kurze Ballfahrt der Menschen in diesem Leben, und der weite Raum der gangen Natur als die Ewigkeit vor.

Wie manche Unnehmlichkeit genießen wir schon auf ber Scherbe, die wir hier bewohnen! Aber wie viel taussend Herrichkeiten mehr werden wir dann schmecken, wann sich unsre Seele, durch einen raschen Flug, in die höhern und unermeßlichen Kreise ber Swigkeit erheben wird!

## Gefpråch zwischen Bater und Sohn.

Sohn.

Schon wieder Zag und Nacht gleich! Es ift boch kaum ein halbes Jahr, da Sie mir fagten, wir hatten heute

das Alequinoctium oder die Nachtgleiche\*). Der längste und kürzeste Sag kommen doch jährlich nur einmahl.

## Bater.

Bunderlicher Anabe! Gben davon kommts, daß Tag und Nacht jährlich zweimahl gleich sind. Bom fürzeften Tage bis zum längsten muß folches einmahl, und vom längsten bis zum kurzesten Tage wieder einmahl, und alfo jährlich zweimahl erfolgen.

## Sohn.

Bin ich nicht albern gewesen! Ja, wenn ein Jahr nur vom fürzesten bis zum längsten Sage bauerte, so hätten wir auch nur einmahl Nachtgleiche.

## Bater.

Laß dir beine unbedachtsame Frage nicht leid fein; bu kannst etwas fehr Rüpliches babei lernen.

Sohn.

Was benn?

## Vater.

Das menschliche Leben hat Glück und Unglück. Wir wollen das Glück als die längern, das Unglück hingegen als die fürzern, traurigen Tage ansehen, die Zeit aber, die ohne großes Glück und Unglück, d. i., die auf eine sanfte Urt in stiller Zufriedenheit hinstließt, als Tage der Nachtgleiche betrachten. Diese lesten werden sich also in deinem Leben gegen jene, wie zwei zu eins, vershalten. Grund genug zur dankbaren Anbetung der Borssehung für das wohlthätige Geschenk deines Lebens.

<sup>\*)</sup> Die Zeit im Jahre, da Tag und Nacht einander völlig gleich find, indem der eine wie der andere gerade nur 12 Stunden bauert.

Ein wahrer Freund ist mehr werth, als alle Berrlichkeiten diefer Welt.

Seannot und Colin lernten Beide zu gleicher Beit Lefen bei dem Schulmeister eines Dorfes in Frankreich.

Jeannot war der Sohn eines Mannes, der mit Mauleseln handelte; Colin hingegen verdankte fein Dafein einem braven Ackersmanne.

Diese beiden Anaben liebten sich sehr, und nur dann sah man sie recht vergnügt, wenn sie beisammen waren, mußten sie sich aber trennen, so war's ihnen Beiden so bange ums Serz, daß man sie oft mit Thränen von einander scheiden sah.

Ihre Schuljahre waren beinahe verfloffen, als ber Schneider dem Jeannot ein Kleid von Sammet, mit einer goldgestickten Weste, und einen Brief von seinem abwesenden Vater brachte, der zur Ueberschrift hatte: Un den jungen Herrn von Jeannotiere.

Colin bewunderte das schöne Kleid, und war ganz und gar nicht eisersüchtig darüber; aber Jeannot machte, von der Beit an, ihm ein vornehmes Gesicht, und darrüber betrübte sich der gute Junge.

Bon nun an gab Jeannot fich gar feine Muhe mehr, etwas zu lernen, brachte seine meiste Beit vor dem Spiesgel zu, und fing an — o der Unverständige! — alle andere Leute gegen fich gering zu schäpen.

Einige Zeit danach kam ein Kammerdiener in einem halben Postwagen, mit einem zweiten Briefe: Un den jungen Herrn Marki von Jeannotière an.

Diefer Brief enthielt einen Befehl bes Serrn Baters an ben Serrn Cohn, nach Paris gu kommen.

Jeannot stieg in die Rutsche, in dem er mit vor-

nehmer Miene bem armen Colin die Hand reichte, als wenn er ihn feiner Gnabe versichern wollte.

Colin fühlte fein Richts, und weinte. Jeannot fuhr in aller Pracht feiner neuen Berrlichfeit bavon.

Du wirst nicht wissen, lieber junger Lefer, woher biese plögliche Beränderung gekommen fei. Sore als fo an.

Jeannot, der Bater, hatte durch allerlei Ranke in kurzer Beit unermestliche Reichthümer zusammengebracht. Er kaufte sich bald darauf in den Abelstand, und da hieß man ihn denn den Herrn von Jeannotiere.

Er kaufte fich bald barauf ein Markifat; und von ber Beit an hieß er der Marki von Jeannotière.

So standen nun die Sachen, da er seinen Sohn, den jungen Marki von Jeannotière, zu sich kommen ließ.

Colin liebte feinen erhöheten Freund noch eben so gartlich, als zuvor; er schrieb ihm einen Glückwunschebrief, aber ber junge Marki antwortete ihm nicht. Coslin wurde vor Betrübnig darüber krank.

Der Marki von Jeannotière wollte nun feinem Sohne eine glänzende Erziehung geben, aber seine Frau Gemahlinn wollte nicht zulassen, daß er Latein Ierne; benn, sagte sie, es werden ja nur Französische Opern und Komödien gespielt.

Man wollte ihm die Erdbeschreibung lehren, aber bie Frau Markisiun sprach: Wozu das? Die Postknechte werden den Beg nach seinen Gütern wol ohne ihn zu finden wissen.

Man redete bavon, baß er bie Geschichte lernen muffe. Poffen! antwortete bie Frau Markisinn; wenn er nur weiß, was sich an jedem Tage in Paris zuträgt

was braucht er sich um die vergangenen Beiten und um andere Länder zu befümmern?

Uber ein wenig Rechenkunft, meinte ber Herr Marti, konnte bem jungen Herrn boch wol nicht ichaben!

Gehen Sie! antwortete die Frau Markisiun; wozu wird er denn einen Somme d'Affaires\*) halten, wenn er seine Ausgaben und Ginnahmen selbst berechnen foll?

Da sich nun also der junge Herr mit nichts, als mit seinem Pune zu beschäftigen hatte, so war es sehr natürlich, daß der Müßiggang ihn bald in Ausschweisfungen und Laster stürzte.

Er verschwendete große Summen, um sich nichtes würdige Vergnügungen zu erkaufen, welche in seiner wüsten Seele nur Ueberdruß, Skel und Rene zurückties gen, indeß seine unverkändigen Aeltern eben so viel dars aufgehen ließen, um für Lente von Stande geshalten zu werden.

Eine junge Witwe von Stande, die nur wenig Bermögen besaß, faßte den großmuthigen Entschluß, die großen Reichthümer des Herrn von Jeannotière sich selbst zuzueignen, und in dieser Absicht den jungen Marki zu heirathen.

Der Marki und die Markisiun, welche von den Gessimungen der Dame gegen ihren Sohn unter der Hand benachrichtiget waren, schäpten sich glücklich, mit einer so vornehmen Familie in Verbindung zu gerathen, und nahmen den Vorschlag mit beiden Handen an.

Schon war der Zag zur Sochzeit festgeset, schon

<sup>\*)</sup> Ginen Mann, ber feines herrn Sauswesen beforgen, und Rechnung darüber führen muß, mit einem Worte, einen Saushofmeifter.

nahm der junge Marki die Glückwünschungen bei seiner künftigen Gemahlinn an, als plöglich der Kammerdiener seiner Frau Mutter ganz außer Uthem ins 3immer trat.

Was giebts? rief ihm der junge Marki entgegen.

Etwas, antwortete der Kammerdiener, mas Sie sich wol nicht haben träumen lassen. Die Gerichtsbedienten leeren das Haus Ihres Herrn Baters aus. Die Gläubiger bemächtigen sich aller seiner Habseligkeiten, und man spricht sogar von Gefängniß. Ich für meinen Theil eile zurück, um mich für meine Dienste bezahlt zu machen.

Ich muß boch fehen, sagte ber junge Marki, was bas ift, wovon der Kerl traumt.

Ja, gehen Sie, erwiederte die Dame, und feten Sie den unverschämten Kerlen die Röpfe zurecht. Geschwind, Marki!

Der Marki lief, kam an, und fand, daß sein Vater schon in Verhaft genommen war. Alle Bedienten waren davongelausen, und hatten, so viel sie konnten, mit sich genommen.

Er fand seine Mutter ganz allein, ohne Beistand, ohne Troft, weinend über ihre vorigen Thorheiten und über ihr jetiges Elend.

Berzweifeln Sie nicht, rief ihr der junge Marki gu; meine Braut liebt mich unaussprechlich. Sie ist große muthig, und wird ihnen mit ihrem Bermögen beispringen. Ich eile, sie herzubringen.

Er ging; aber wie erstaunte er, da die falsche Be=

liebte ihn folgendermaßen empfing:

Wie, Herr Marki! find Sie's? Was wollen Sie hier? Ifts recht, feine Mutter so im Stiche zu laffen? Geschwind kehren Sie wieder zurück! Sagen Sie ihr, daß ich ihr immer noch recht gut bin, daß ich eine Kammerfrau nöthig habe, und daß ich sie allen Andern vorziehen werde.

Der Marki stand wie versteinert da; mit dem bitztersten Unwillen blickte er auf sie herab, verließ sie, und eilte nach Denen, welche seines Baters Bermögen hatten verzehren helsen, und die er deswegen für die wärmsten Freunde seiner Familie hielt.

Diese empfingen ihn mit erzwungener Soffichkeit, versprachen ihm zu bienen, ließen ihn aber leer von sich geben.

Einige Beit nachher schienen fie ihn gar nicht mehr

Der Zustand des armen Marki war jest der klägslichste von der Welt. Ohne Mittel und ohne alle Geschicklichkeit, sich seinen Unterhalt zu erwerben, was sollte er anfangen?

Indeß er eines Tages gang verzweiflungevoll herumirrt, sieht er einen alten, schwerbepackten Reisewagen, mit ledernen Worhängen, langfam herbeirollen, und hinter ihm vier eben so schwer beladene Lastwagen.

In der alten Reisekutsche faß ein junger, grob gefleideter Mann, mit einem runden, frischen Gesichte, aus welchem Gefälligkeit und Freude strahlten.

Sein fleines, braunes Weibchen, eben fo grob ge- ... fleidet, als er, faß neben ihm.

Der Bug ging langfam genug, um dem reifenden Manne Beit zu laffen, den schwermuthevollen Marki mit Gemächlichkeit zu betrachten.

Himmel! rief er plöplich aus, was sehe ich? Ist das nicht Jeannot? Ja, wahrhaftig, er ists, er ists!

Mit diesen Worten that der fleine runde Mann einen

San aus bem Wagen, und hing feinem alten Freunde fchon am Salfe, ehe diefer noch einmahl die Beit gehabt hatte, ihm recht ins Geficht zu fehn.

Jest erkannte er ihn, es war - Colin! Thranen der Rene und der Scham benepten sein Gesicht; er war unfähig, ein Wort hervorzubringen.

Du bift mir untreu geworden, fagte Colin, aber fei du immer großer Herr, so viel du willst, ich werde bich bennoch lieb behalten.

Seannot, gerührt und beschämt, erzählt ihm einen Theil feiner Geschichte unter unaufhörlichem Schluch-

Romm, Märrchen, fagte Colin, im Gasthofe follst du mir das Uebrige ergählen. Umarme mein kleines Beibchen; wir fpeifen diefen Mittag gufammen.

Alle Drei geben jest zu Fuß voran, bas Gepack folget ihnen nach.

Wem gehört denn alle diese Geräthschaft? fragte Jeannot. Ift fie die beinige?

Ja, erwiederte Colin; Alles mein und meiner Frau. Wir kommen fo eben aus der Proving. Ich bin der der Borfteber einer großen Schmelghütte.

Id habe die Tochter eines reichen Kaufmannes geheirathet; wir arbeiten viel, und Gott fegnet une. Wir haben unfere Urt zu leben nicht geändert, find glücklich, und wollen gern unferm Freunde Jeannot helfen.

Alber du mußt nicht mehr Marki fein; hörft du? Glaube mir, ein mahrer Freund ift mehr werth, als alle Berrlichfeit diefer Welt.

Du follft mit mir nach unferm Baterlande ziehen, ba will ich dir mein Sandwerk lehren, welches nicht fchwer zu lernen ift. Dann follft bu mein Behulfe wer-

ben, und wir wollen in bem Winkel ber Erbe, ben wir bewohnen, recht froh mit einander leben.

Teannot war außer fich; er fühlte eins ums andere, Schmerz und Freude, Bartlichkeit und Scham, und fagte zu fich felbst:

Alle meine Freunde aus der fogenannten schönen Welt haben mich im Stiche gelaffen, und diefer Colin, den ich Unverständiger verachtete, kommt nun allein, mir gu helfen. Welche Lehre für die Bufunft!

Colin mertte, daß das Schickfal bes Baters feinem

Freunde am Sergen lag, und fagte baber:

Für beine Mutter foll fogleich geforgt werden, und was beinen Herrn Papa betrifft, so verstehe ich mich ein wenig auf Rechtshändel, und ich mache mich anheis fchig, ihn aus feinem Befängniffe gu befreien.

Wirklich fam er bald damit zu Stande, ihn aus den

Sanden feiner Glaubiger zu erlofen.

Jeannot begleitete ihn darauf, nebft feinen Weltern, in ihr gemeinschaftliches Baterland; ihre Titel ließen fie guruck, und fingen an, ihr voriges Gewerbe zu treiben.

Jeannot heirathete Coline Schwester, die von eben fo zufriedener Gemutheart war, und eben fo einfache Sitten hatte, als ihr Bruder. Nothwendig mußte fle alfo ihren Gatten glücklich machen.

Aeltern und Sohn waren nunmehr überzeugt, daß das Glud ber Menschen nicht in Gitelfeit, fondern in einem mäßigen, arbeitfamen und tugendhaften Leben befieht.

Bohl dem jungen Menschen, der dies frühzeitig aus ihrem Beisviele lernt!

## Ueber die Sparsamkeit der Natur.

Auf daß nichts umkomme! Ohne Zweifel ist diefer Grundsat eine von den ungählbaren Absichten gewefen, die der Schöpfer bei der Ginrichtung der Welt vor Augen hatte.

In tausend Fällen offenbaret sich die Sparfamkeit ber Natur. Es ift nichts fo geringe, nichts fo abgenüpt, was in dem großen Reiche Gottes nicht noch zu irgend Etwas gut wäre.

Ich ward an einem, von Tannenholze verfertigten und schon etliche Jahre gebrauchten, Relfenstabe gewahr, daß seine ganz graue und mürbe gewordene Oberstäche an vielen Orten bis auf das durchscheinende frischere Holz benagt war.

Indem ich über die Ursache biefer Birfung nachfann, sah ich eine Bespe, die um den Stock herumflatterte.

Ich wollte sie fortscheuchen; aber alsobald fiel mir ein, daß einst Reaumur\*) den Wespen an den Fensterrähmen ihr Kunststück abgesehen, wie sie von den mürben Holzspänchen die Materie zum Bau ihrer Nester bereiten.

Ich ließ sie also gang ungestört, und sie machte mir die Freude, ihre Arbeit vor meinen Augen fortzusehen.

In der Zeit von einer halben Minute hatte sie an mehr als einem Orte verschiedene Stellen des Holges benagt, und nachdem sie diese zarten Spänchen in ihe rem Munde gesammelt hatte, flog sie davon.

Die graue, lofchpapierartige Sulle alfo, womit die

<sup>\*)</sup> Gin Mann, der die Matur fleifig beobachtete.

fes Geziefer, auch die größern Horniffe, ihre Nester umgeben, und woraus sie felbst auch ihre Zellen bereiten, ist von solchem, dem Moder nahen Holze verfertiget, das sie mit einem kleberichten Saste, den sie bei sich haben, eben so kunstlich, als die Papiermüller, zu einem für sie so brauchbaren Gewebe machen.

Nachdem die Farbe des Holzes, oder der Baumrinde beschaffen ift, nachdem fallen auch ihre Nester aus.
Ich habe große Hornissennester gesehen, die von hellund dunkelbraumem Baste mit wellenförmiger Verschattung so artig gebauet waren, daß es jeden Beschauer
in Verwunderung seste.

Was also der Mensch nicht mehr nügen kann, das gebraucht die Natur oft noch zu großen Absichten, und hat es ganzen Familien von Geschöpfen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse angewiesen — auf daß nichts umbomme!

### Die muthige Freundschaft.

Awei Reisende, der Eine ein Spanier, der Andere ein Franzose, hatten Beide das Unglück gehabt, in die Sklasverei zu Algier zu gerathen. Der Erste hieß Antoenio, Roger der Andere.

Bufälliger Weise murden Beide gu einerlei Arbeiten

gebraucht.

Freundschaft ift die beste Trösterinn der Unglücklischen. Antonio und Roger waren durch die engsten Bande betrelben verknüpft, und genoffen in der traurigsten Lage ihrer gangen Susigfeit.

Sie klagten sich einander ihre Roth, und trofteten

sich wechselsweise. Sie unterhielten sich mahrend ber Arbeit von ihren beiderseitigen Familien, von ihrem Batterlande, und von der Freude, die sie empfinden mürden, wenn sie jemahls das Glück haben sollten, wieder frei zu werden.

Dann weinte jeder feinen Schmerz über ihr gegens wärtiges Stend an des andern Bufen aus, und die Greteichterung, die sie danach fühlten, machte sie ftark genug, ihre Ketten und die muhseligen Arbeiten, die man ihnen auferlegte, mit Geduld zu ertragen.

Sie arbeiteten aber an der Unlegung eines Beges, ber burch felfiges Gebirge geführt werden follte.

Gines Tages hielt der Spanier in seiner Arbeit ein, ließ seine ermatteten Arme sinken, und warf einen aufmerksamen Blick nach dem Meere bin.

Plöglich fiel er feinem Freunde um den Sals, und rief mit Entzuden aus: Siehft du, Lieber, dort am fernen Gesichtsfreise ein Schiff erscheinen?

Roger sah hin, nahm das Schiff in der Ferne wahr, konnte aber doch noch nicht begreifen, warum sein Freund darüber so außer sich vor Freuden war. Er fragte ihn also darum, und Antonio antwortete:

Dieses Schiff ist hoffentlich ein friftliches. Rach feinem Laufe zu schließen, wird es nahe bei biefer Kuste vorbeisegeln, und aller Wahrscheinlichkeit nach hier nicht por Anker aehn.

Roger. Run?

Antoniv. Wenn es nun dieser Rufte gegenüber sein wird, so stürzen wir uns von dieser Felsenspihe hinab ins Meer, schwimmen nach dem Schiffe hin, und dann, du Theurer, dann hat unser Elend ein Ende! Wir were den frei sein, und in kurzen unser Vaterland, unser Aeleten, unser Freunde wiedersehen.

Sier fturzte er sich feinem Freunde abermahls in bie Arme, und benehte mit Freudenthränen feine Wangen.

Aber Roger stimmte nicht in fein Entzücken ein.

Er fagte nur:

Wenn du dich retten kannst, mein Lieber, fo werde ich mein eigenes Elend kunftig ruhiger ertragen!

Untonio. Wie meinft du das, Roger?

Roger. Ich fetbst werde dich nicht begleiten fonnen, werde allein zurückbleiben muffen.

Untonio. Ich verftehe dich nicht.

Roger. Wie fonnte ich mit dir hinabspringen,

da ich niemahls schwimmen gelernt habe?

Antonio. So habe iche gelernt! Un meinem Gürtel foust du dich halten. Die allgewaltige Freundsschaft wird meine Nerven stärken; ich werde dich und mich auf der Oberfläche des Wassers zu erhalten in Stande sein.

Roger. Das wirst du nicht. Unmöglich kann ich zugeben, daß du dich der augenscheinlichsten Lebensgefahr aussehest.

Antonio. Gesett nun auch, ich unterläge der Größe unsers kühnen Unternehmens; ists denn nicht bester, wir sterben Beide in Sinem Augenblicke, als daß der Sine im Stende zurückleibt, und daß dem Andern, durch die stete Erinnerung daran, sein ganzes Leben verbittert werde? — Aber wozu diese ängstlichen Besorgnisse? Unsere Freundschaft wird, wie gesagt, mich stärfen, und mich fähig machen, mit meinen wohlgeübten Kräften Bunder zu thun. Aber ich merke, daß unsere Szenker und beobachten; wir müssen und treuenen, Lieber; wenn das Schiff nahe genng ist, bin ich wieder bei dir.

Mit diefen Worten verließ er ihn.

Sein Freund fühlte die heftigsten Gemüthebewegunsgen. Liebe zur Freiheit, und sehnsuchtevolles Berlangen, seine Aeltern wiederzusehen, riethen ihm, das großemüthige Anerbieten seines Freundes anzunehmen. Aber ber Gedanke an die gedoppelte Lebensgesahr, die bereselbe zu seiner Rettung übernehmen müßte, machte ihn schaubern.

Rein, nein, sagte er endlich zu sich felbst, und ware beine Drangsal noch einmahl so groß, als sie wirklich ift, und ware auch alle Hossinung, aus diesen Ketten ertöfet zu werden, auf immer verschwunden, so sollst du boch nicht zugeben, daß dein Freund um beinetwillen sein edles Leben wage.

Antonio werde glücklich, wie er es zu fein verdient. Ich will bleiben, will leiden, bis der Tod meinem unsafücklichen Leben ein Ende machen wird.

So Roger. Indeß durchschnitt das herannahende Schiff mit gunftigem Winde die Wellen, und nach efenigen Stunden war es dem Orte, wo die beiden Freunde ihre Sklavenarbeit verrichteten, meift gegenüber.

Antonio bemerkte es; jum Gluck hatten feine harten Auffeher fich etwas entfernt; er nübte biefen Augenblick, flog zu feinem Freunde, und sprach:

Jest, lieber Roger, ift es Beit! Deine Sand, und dann auf immer fort von biefer verhaften Rufte!

Roger. Nein, mein Freund; nie werde ich mich entschließen, in bein großes Unerbieten zu willigen. Auf, Bester, rette bich allein, und erinnere bich in glücklischen Stunden an unsere Freundschaft.

Mit diesen Worten fiel er dem Untonio in bie Urme, und vergoß einen Strom von Thranen.

Antonio. Du weinft, Roger? Richt Thranen. Muth und gefchwinde Entschließung haben wir nöthig, Wibersche dich nicht länger. Noch ein paar Minuten, und wir sind auf immer verloren. Wähle, Freund: entweder laß dich von mir führen, oder ich stürze mich vor deinen Augen von diesem Felsen in die tiese Kluft hinab, um meinem Leben ein Ende zu machen.

Roger wirft sich ihm zu Fugen, will noch einmahl ihm Borftellungen machen; aber Antonio blickt zärtlich auf ihn nieder, hebt ihn auf, umschlingt ihn mit seinem Arme, erreicht in vollem Laufe den Gipfel des Berges, und flürzt sich getrost mit ihm hinab in die schäumenden Wogen.

Beide gehen zu Grunde, bald aber erscheint der Spanier wieder auf der Oberfläche, und mit ihm sein Freund, den er im Herabspringen beschworen hatte, sich fest an seinem Gürtel zu halten.

Antonio rafft alle feine Krafte gufammen, und arbeitet mit unglaublicher Anstrengung dem Schiffe entgegen.

Bum Gluck bemerkte man ben Borfall auf bem Schiffe, boch ohne gu miffen, mas er gu bedeuten habe.

Aber auch den Auffehern der beiden Entronnenen bleibt ihre Flucht nicht verborgen. Sie fpringen plots lich in ein Boot, um die Flüchtlinge wieder einzuholen.

Antonio bemerkt die Gefahr, und verdoppelt sein Bestreben, den Nacheilenden zu entgehen. Auch Roger hat sich umgesehen, und da er an der Möglichkeit, den Nacheilenden zu entrinnen, verzweiselt, so ruft er seinem Freunde zu:

Rette dich, Lieber; ich erschwere dir beine Arbeit! Mit diesen Borten läßt er den Gürtel sahren, und sinkt hinab in den Abgrund des Meers, Antonio ihm nach, ergreift ihn, da er eben den Geist aufgeben will, und Beide bleiben eine Zeit lang unsichtbar.

Das nacheilende Boot halt an, ungewiß, wo bie beiden Schwimmer geblieben find.

Unterbef hatte man auch von bem Schiffe ein Boot ausgefest, und ruderte beran.

Rach einer kurzen Zeit erscheint ber Spanier wieber mit seiner geliebten Beute auf den Bellen, und Diejenigen, welche zu seiner Rettung abgefandt waren, eilen um besto mehr, sie zu erreichen.

Wher nun sind Antonio's Kräfte gang erschöpft. Er hört, daß man aus dem Boote ihm guruft, saft noch einmahl Muth, kämpft, ermattet von neuen, und ist eben in Begriff, zu versinken, als das Boot herbeisschwankt, und ein hülfreicher Arm seinen und seines Freundes Untergang verhindert.

Man zicht Beide über Bord — den Roger als einen sichen Berschiedenen, Antonio als einen, der so eben verscheiden will, und in dem nur noch so viel Leben ist, daß er ausrufen kann: Helft meinem Freunde! Ich sterbe!

Mit diesen Worten fällt er ohnmächtig nieder.

Man sucht Beiden zu helfen. Roger fehrt zuerst ins Leben zurück; aber wie groß war sein Schrecken, da er Den, der ihm das Leben erhalten hatte, erblaßt zu seinen Füßen liegen sah!

Er ffürzte fich auf den erstarrten Leib des Geliebeten, und erfüllte bie Luft mit feinen Bebklagen.

Der gütige himmel erbarmte sich seines Jammers, und neue Lebenskraft fing an, sich in dem erblaßten Körper des Schen zu regen, der mit seiner Großmuth sich hingeopfert hatte für seinen Freund.

Untonio that einen Seufzer, und Roger erhob ein lautes Freudengeschrei.

Man verdoppelte die Bemühungen mit Reiben und

Erwarmen, bis der Erstarrte endlich wieder feine Aus gen öffnete.

Seine Blicke suchten Roger. Sie fanden ihn, und bieser erfreuliche Unblick vollendete seine Biederkehr ins Leben.

Beide hielten einander fest umschlungen, und benegten Giner bes Undern Angesicht mit fußen Freudenthranen.

So langten fie bei bem Schiffe an. Ihre tugende hafte Freundschaft flößte den hartesten Matrofen Ehrefurcht ein. Man beeiferte fich um die Wette, ihnen gu bienen, und in kurzer Zeit waren Beide völlig wieder beraestellt.

Beide famen nach einer glücklichen Fahrt gefund und wohlbehalten in ihrem Baterlande an, der Spanier zu Kadix, der Frangole zu Bordeaux.

Ihre Trennung war bie fchmerglichfte, aber verminberte im geringften nicht ihre gegenseitige Bartlichkeit.

Sie blieben die treusten, innigsten Freunde bis in den Sod, und erseigten, so lange sie lebten, das Bergnusgen eines perfonlichen Umganges durch einen liebevole len Briefwechsel.

# Betrachtung bei einem Bache.

Murmelnder Bach! beine ungähligen Krummungen follen mir heute nicht ohne Augen in die Augen fallen.

Woher kommts boch, daß du beinen Lauf nicht in gerader Linie fortsetzest? Der erste kleine Unstoß gab dir ohne Zweifel eine unmerkliche schräge Richtung; diese verursachte an dem gegenseitigen Ufer einen starfern Stoff, und beförderte endlich bas unaufhörliche Bickzack, bas bu in beinem Wege bilbeft.

Sute bich, murmelst du mir also gleichsam zu, ver der ersten auch nur geringen Abweichung von dem geraden Wege der Tugend.

Ein einziger Fehltritt zieht in der Folge unzählige Krümmungen nach sich, die endlich gar nicht wieder ins Gleiche gebracht werden können.

### Senriette.

#### Gine Rinbergeschichte.

Henriette war ein kleines Mädden von zehn Jahren, weber vorzüglich schin, noch von reichen Aelstern geboren, aber von sehr zufriedenem und fröhlichen Geiste, und von sehr gutem Derzen.

Alles Schöne, was in des lieben Gottes Welt versbreitet liegt, sah das gute Mädchen als sein Eigensthum an; aber keine Freude war ihm schmackhaft, die es nicht mit irgend einer andern Seele theilen konnte. Nicht weit von ihrem väterlichen Gütchen — es

Richt weit von ihrem väterlichen Gütchen — es war auf dem Lande — lebte ein sehr reicher Beamter, der vier Kinder hatte. Das älteste davon, eine Tochter, war ein Jahr älter, und die andern drei, jünger als Henriette.

Sie hatte lange bavon gehört, daß diese Kinder zwar Alles, was man gewöhnlich zu den Bequemlichkeiten des Lebens rechnet, im größten Ueberflusse hätten, das bei aber so traurige, verdriestliche, übellaunige kleine Geschöpfe wären, daß alle ihre Gespielen sich nachgerade von ihnen entfernt, und selbst verschiedene Hofmeister und

Spofmeisterinnen darum ihren Abschied genommen hatten. Spenriette, die, wie gesagt, so gern überall die Freude

verbreiten mochte, die sie selbst empfand, und so etwas gar nicht begreifen konnte, bat ihren Bater so instänstig, ihr doch Eingang bei diesen Kindern zu verschaffen, daß er sich endlich die Erlaubniß dazu von dem Amtsmann ausbat.

Der Amtmann war so unglücklich, seit einigen Jahren keine Frau mehr zu haben, und seine vielen Geschäfte hielten ihn ab, sich um die Erziehung seiner Kinder, wie er's gern gewollt hätte, zu bekümmern.
Wie traurig war's also, daß er, so oft er bei der

Wie traurig war's alfo, daß er, so oft er bei der Mahlzeit, oder in irgend einer andern mußigen Stunde, sich bei seinen Kindern zu erholen dachte, nichts als verdrießliche, flörrige Gesichter sah, und nichts als ewige Bantereien hören und schlichten mußte!

Er suchte diesem Uebel manchmahl durch Geschenke neuer und kostbarer Spielsachen abzuhelsen; aber zu seisnem noch größeren Migvergnügen wurden diese die mehrste Zeit nur die Veranlassung zu neuen Zänkereien. So gewiß ists, daß kostbare Sachen keine Freude geben können, wenn das Herz nicht ift, wie es soll!
Er nahm das Anerbieten von Henriettens Vater

Er nahm das Anerbieten von Henriettens Bater mit Freuden an, theils weil sich alle Gespielen seiner Kinder von seinem Hause weggewöhnt, und theils weil er schon von dem kleinen fröhlichen Mädchen auf der Nachbarschaft gehört hatte, das bei seinem Butterbrote und in seinem Röckchen von Leinewand so glücklich war, und seinen Aleltern, und Allen, die es kannten, so viele Freude machte.

Es war an einem herrlichen Sommerabend, als fie zum erften Mahle hinging.

Der Unblick bes weiten Spfraums, ber prachtigen

Gebände n. f. w., hätte sie stupen machen können, wenn sie für so was Augen gehabt hätte; aber sie eilte nur dem Garten zu, wo sie am liebsten war, und wo sie die Kinder am ersten zu finden dachte.

Sie irrte fich; alle Biere, zwei Anaben und zwei Madchen, waren in einem großen Saale beisammen.

Man führte sie hinein, und hier hätte wieder das Unsichanen so vieler kostbaren Spielsachen sehr leicht ihre ganze Ausmerksamkeit fesseln können, wenn ihre Seele nicht weit stärker durch den Anblick der vier kleinen übellausnigen Wesen getrossen worden wäre, davon das Sine in diesem, das Andere in jenem Winkel saß, das Sine noch weinte, das Andere eben die letzen verdrießlichen Worte zwischen den Zähnen murmelte — und die Alle gelb und bleich und mager wie der abgehärmte Neid aussahn.

Sie blieb still stehen, bis die älteste endlich sich so viel zu fassen vermochte, daß sie sie bei der Hand nahm, und zu den Andern führte, die sie denn mit so schlechter Art, als es bei übler Laune immer zu sein pflegt, bewillkommten.

Es gehörte so viel natürliche Freundlichkeit dazu, als Henriette besaß, um nicht von einer so übelgestimmten Gesellschaft angesteckt zu werden; aber sie faßte sich bald, und indem man ihr einen schönen kleinen viersitigen Wagen, der eben vor der Gartenthür stand, zum Bewundern gewiesen hatte, sagte sie gleich mit ihrer gewöhnlichen Lebhaftigkeit:

Er ist schön; aber warum seben wir uns nicht hin-

Db der Son, womit sie dies sagte, schon fähig war, Alles zu beleben und in eine andere Laune zu versetzen, weiß ich nicht; genug, bei dem ersten Schritte, den

Syenviette that, fprang Jeder aus feinem Binkel und an ben Wagen.

Sobald es indeß ans Einsteigen gehen sollte, so hieß es schon: D, ich muß fahren! und: Nein, du hast erst ges sahren! und: Nein, so will ich gar nicht mit dabei sein, und ähnliche Reden, die man aus dem Munde ungezosgener Kinder zu hören pflegt.

Himmigen Musit, als sie ptoplich einfiel: D darf ich nicht heute der Führer von allen Bieren sein, da es das erfte Mahl ift, daß ich hier bin?

Umfonst bat die Aesteste sie, daß sie sich boch lieber in den Wagen segen möchte — denn so viel Gegenhöfelichkeit hatte Henriettens Anerdieten schon bewirkt — sie blieb dabei, dies mache ihr mehr Bergnügen, und sie könne ja nachher tauschen.

Dies geschah auch, und zwar ohne sonderlichen Bank; allein es ereignete sich bald eine Gelegenheit, die Alles verdorben haben murbe, wenn Senviettens gute Laune nicht auch bier das Gleichgewicht wieder hergestellt hätte.

Der Wagen lief, durch die Schuld des jenigen Fuhrers, zu nah an eine Secke, und umschlug. —

Da lag nun das Gine hier, und ftreckte die kleinen bloßen Beine aus dem Rocke in die Höhe, das Andere hatte Mund und Nase voll Sand; Alles aber schalt und brummte mit dem Führer, und Jeder gab den leicheten Schaden, den er gelitten hatte, für etwas Großes aus, damit er nur Necht zu zanken habe.

Henriette allein wollte sich todt lachen über den Unblick, und flatt, daß keins von den Berdrieslichen eine Hand ausstreckte, um den Andern zu helsen, so half sie Allen, Ginem nach dem Andern, in die Sobe, und dies wirkte benn fo viel, daß man fid wenigstens in etwas befänftiate.

Was am meisten zu dieser Beschämung beitrug, war, daß man, als Alles wieder auf den Beinen war, sah, daß gerade Henriette, die allein gesacht hatte, eine Beute an den Kopf bekommen, weil sie damit an einen Baum geschlagen war.

Fern aber, daß sie zugab, daß man sie viel darüber beklage, ober ihr etwas aufzulegen hole, bat sie, nicht daran zu denken, packte Sins nach dem Andern wieder in den Wagen, und versicherte, sie verlange weiter nichts dafür, als daß man ihr noch einmahl erlaube, Führerinn zu sein.

Dies wurde einstimmig von Allen so lange verstatetet, bis das Fuhrwerk mit andern Zeitvertreiben abs wechselte.

Und von nun an war Henriette so in alle ihre Spiele verwebt, und hatte sich schon so viele kleine Rechte in dem Birkel erworben, daß sie nur sprechen durfte, und es geschah.

So gewiß ists, daß Gutherzigkeit, mit Verstand und guter Laune begleitet, die Achtung von selbst er-

halt, die man Dem, der fie fodert, verfagt.

Dieser Abend war der glücklichste, den die Schonaus schen Kinder (fo hieß ber Amtmann) seit ihrer Mutter Tode gehabt hatten. Man trennte sich ungern, und bat, bald wieder zu kommen.

Da indeß Tugend kein Werk eines Augenblicks, fonbern eine lange Gewohnheit ift, so mußte auch Henriette noch manche Rückkehr jener eingewurzelten übeln Laune bei diesen Kindern mit ansehn.

Richt, daß es ihnen durchaus an Gutherzigkeit, oder an Fähigkeit fich gu freuen, gefehlt hatte; aber das

Unfraut mar ju groß geworden, und hatte ben guten Samen, aus Mangel einer geschickten Sand zum Quegaten, fast ganglich erflickt.

Eines Abends insonderheit, als es so arg damit war, daß fein Scherz, kein Spott, keine gutherzige Bitte etwas vermochte, mußte Henriette zu der Drohung greifen, sie wolle sie von Stund an verlassen, und nie wiesder in ihre Gesellschaft kommen.

Ob sie es wirklich Willens war, ober im Stande gewesen wäre, es zu halten, weiß ich nicht; aber der
ernste Zon, womit sie es sagte, und den sie bisher nicht
an ihr kannten, machte so viel Eindruck auf die Kleinen, daß sie ihre Jänkerei für diesmahl aufgaben, und
gemeinschaftliche Sache machten, sie von ihrem Vorsate
durch Bitten und Gelobungen zurück zu bringen.

Sie war ihnen auch wirklich nun einnahl so nothe wendig und so unentbehrlich zu ihrem Bergnügen geworden, daß der Tag ihnen wie drei andere lang dünkte, an dem sie nicht wenigstens auf ein Stündchen zu ihenen kam.

Damit man sich aber nicht wundere, wie sie zu ihe rem Bergnügen so auf die Nachbarschaft gehn konnte, da sie das einzige Kind ihrer Aeltern war, das sie gern um sich hatten, und das sie nicht bloß zum müßigen Spiel erzogen: so muß man wissen, daß Henriette auch nicht immer nur die tändelnde Gespielinn der Schon-au's war.

Dieses Leben wurde sie nicht lange bort gefesselt has ben, da sie sichon von ihrer Mutter zu allersei kleinen Geschäften gewöhnt war, die ihr eben so viele Freude machten, als sie sich und Andern dadurch nüplich ward.

Sie konnte ftricken, ein wenig nahen, etwas zeiche nen, allerlei Sachen artig ans Papier nachschneiben,

Eleine unschuldige, fröhliche Lieder fingen, n. bgl. Um allerbereitwilligsten aber war sie, wenns darauf ankam, ihrer Mutter bei den fleinen Saushaltungsgeschäften zu Spulfe zu kommen, die für ihr Alter möglich waren.

So war z. B. Niemand geschwinder im Berlesen ber Gemuse und Kräuter, im Ausschoten der Erbsen und Bohnen, ja sogar im Ausschen der Gartenbeete, wenns Noth war; kurz, in allen Arbeiten, die zur Wirthsschaft gehören, und sie sprach davon mit so vielem Bergnügen, daß es Denen, die um sie waren, gleich Lust machte, es mit ihr zu thun.

Mit der Beit war sie and wirklich dahin gekommen, in dem Schönauschen Hause allerlei Arbeiten unter den Kleinen gangbar zu machen, die sie in ihrer Abwesenheit vornehmen mußten, und wodurch nicht nur eine große Quelle zu Bänkereien verstopft, sondern eine noch weit größere zum Bergnügen geöffnet wurde.

Sie lehrte sie nämlich, so wie sie es bei ihrer Mutter gewohnt war, die kleinen Arbeiten, ale Strumpsbänder, kleine Tücher, die sie genäht hatten, ja gar Schürzen und Nöcke, an die Kinder der Taglöhner, die zum Hofe gehörten, wegzuschenken, und sich über die Freuden der Aeltern und Kinder zu freuen. Sine Sache, wovon die kleinen Schönau's vorher nichts verstanden, bloß, weil man ihnen nichts davon gesagt hatte.

Jest aber ward es bald zur Gewohnheit, daß sie schon immer zum voraus darauf dachten, und Senrietten mit zu Nathe zogen, was sie diesem oder jenem Kinde, das ihnen lieb war, für ein Fest machen wollten.

Es ift sehr natürlich, zu benten, daß, da dieser Trieb, Frende zu geben, einmahl bei den Kleinen erweckt war, er sich auch auf Senrietten ausdehnen mußte, die ihnen vor allen Undern so werth war; aber der einzige Feh-

fer von diefer war, daß fie nie ein Geschenk, groß ober klein, von den Schönau's annahm, wenn diese fie auch darum noch fo fehr baten.

Bermuthlich mußten es ihr wol ihre Aeltern aus wichtigen Urfachen verboten haben, und das war ihr genug.

Unter diesen Umständen sieht man nun leicht ein, daß sie es erlauben konnten, daß Henriette so oft als möglich das Schönausche Haus besuchte, wo sie eben so viel, wo nicht mehr, Frende gab, als nahm; und die Beränderung, die sie dort wirkte, war auch wirklich nach einiger Beit so groß, daß nicht nur der Water und das ganze Haus es bemerkte, sondern daß selbst die Nachbarschaft ansing, ausmerksam darauf zu werden.

Richt, daß nicht noch von Beit zu Zeit ein Ueberbleibsel der alten Fehler in dem Umgange der Kinder unter sich sichtbar geworden wäre; aber wenn Henriette dabei war, so durfte sie nur lachen, oder spotten, und man schämte sich, oder lachte mit.

Unter andern Fehlern, davon sie unvermerkt, und ohne selbst etwas davon zu wissen, die Kinder besserte, war auch die Weichlichkeit, über jedes kleine Ungemach zu klagen, sich vor jedem rauhen Lüftchen, vor jedem unangenehmen Anblicke zu schene und sich zurückzuziehn.

Sie felbst war hievon durch ihre Aeltern so sehr entswöhnt, daß sie nicht nur jede Witterung ohne Schaden ihrer Gesundheit ertragen, jeden unvermeidlichen Schmerz gelassen auchalten konnte, sondern auch den Anblick von Bunden und Krankheiten an Andern nicht scheute, sobald es ihr möglich war, behülflich dabei zu sein.

Wenn also auf dem Sofe der Schönau's von den Leuten oder den Kindern nur irgend Giner frank mar,

oder einen Schaben hatte, so ruhte sie nicht, sie mußte es sehen, oder wenigstens wissen, ob sie nicht Etwas beitragen könne, es zu lindern.

Durch biefen Muth und diefe Thätigkeit brachte fie es endlich dahin, daß erst die Aelteste, und hernach die Kleinen ihrem Beispiete folgten.

So febr wirkte, wenn man taglich gute Mufter vor fich bat!

Mit der Empfindlichkeit gegen Luft und Wetter brachte sie es noch leichter dahin, daß die kleinen Schösnau's, die ihr nun einmahl in Allem folgten, es ihr auch in diesem Stücke nachthaten.

Die Folge davon war, daß sie, statt, daß der Bater sonst fast alle Woche einmahl den Arzt aus der
Stadt hosen lassen mußte, ihn nun schon in drei Monaten nicht gebraucht hatten; denn Fröhlichkeit und Beschäftigung sind die kostbarsten Arzeneien des Himmels; und wohl den Kindern, die bei Zeiten sich davan
gewöhnen!

Auch in Ansehung der Meidung sogar fingen die Schönauschen Kinder nachgerade an, Henriettens eine fache Art der ihrigen vorzuziehn, die sie an dem Genusse for mancher Vergnügung gestört hatte.

Da dies überwunden war, so hielt sie auch nichts mehr ab, die Hand an manches hänsliche Geschäft zu tegen, wozu Henriette besonders große Lust hatte.

Niemand hatte baran größere Freude, als die alte Saushälterinn des Amtmanns, eine brave tüchtige Frau, die die Kinder ihres Herrn, dem sie so treu war, so gern zu nühlichen und guten Menschen gemacht sah, aber nichts dazu thun konnte.

Nunmehr gings an, daß Henriette fich oft Gemufe und bergleichen aus ber Ruche holen durfte, um es mit

ben übrigen Kindern auszukrüllen ober zu verlesen; ja die Aelteste gewann sogar auch Geschmack daran, ein Gericht oder Getränk, oder Gebacknes in der Küche machen zu sernen, weil sie merkte, daß der Water es gern mochte, oder wenn sie hörte, daß es einem Kranten dienlich wäre.

Eine solche gänzliche Verwandlung seiner Kinder brachte den guten Umtmann endlich dahin, daß er an seine Schwiegerinn, eine vortreffliche Frau, die zehn Meilen davon ebenfalls auf dem Lande lebte, schrieb. Diese war oft Zeuge von dem garstigen Ton und dem unartigen Betragen gewesen, welches unter den Kindern ihres Schwagers eingerissen war, und ihm und ihr manche traurige Stunde machte; auch hätte sie die Kinder gern zu sich genommen, wenn nicht ihr Gatte, ein kränklicher Mann, der die Ruhe sehr liebte, und berselben im Schoose seiner Familie gewohnt war, sich dies allezeit verbeten gehabt hätte.

Un diese schrieb er nun, und bat sie inständig, ihn boch, so lange sie ihren Mann und ihr Haus verlassen könne, zu besuchen, weil er mit ihr über wichtige Unsgelegenheiten zu sprechen habe.

Diese gute Frau, die nichts anders vermuthete, als daß die Kinder wieder die unglückliche Ursache dieser Bitte wären, und daß vielleicht eine neue Einrichtung damit getroffen werden, oder sie gar aus dem väterlichen Hause weggegeben werden sollten, eiste, was sie konnte, um hinzukommen, und stellte sich zum voraus manchen unangenehmen Auftritt vor, dem sie würde beiwohnen müssen.

Auch war fie in einem Jahre nicht bagewesen, und hatte alle Ursache, zu fürchten, daß die Kinder während

der Beit in ihren ichlimmen Gewohnheiten nur noch weiter gegangen waren.

Sie sah mit einer Art von Beklemmung die Annaherung des Amthoses, und fuhr mit Zittern auf denselben hinauf; aber wie groß war ihr Erstaunen und ihre Freude, als sie nicht nur den Amtmann in der Mitte seiner vier Kinder mit den heitersten Gesichtern ihr entgegenkommen sah, sondern da die Lettern auch nicht aufhörten, mit Höpfen und Springen und Fragen, und einem: "hören Sie, liebe Tante!" und, "kommen Sie geschwind, liebste Tante!" da sie sonst uur seierliche Gesichter zu sehen gewohnt war, und da diese Kinder sonst sich kaum so lange zwingen konnten, bis das erste Wilkommen vorüber war, um in ihre kleinen verdrießlichen Grunzereien auszubrechen.

Der Amtmann, der ihr Erstaunen mit stummer Freude ansah, ließ sich nichts merken, sondern führte sie binein.

Hier hatte sie nun bald Gelegenheit, mährend ihrer Unterredungen, zu sehen, daß Das, was sie vielleicht im ersten Augenblick für angenommene, vorübergehende Heiterkeit gehalten hatte, jest wirklicher Ton der Familie geworden war.

Reine laute Jänkerei, kein lautes Brummen — Reins, das dem Andern in den Weg trat — Alles Liebe und Frende und wechselseitiges Bemühen, sich einander zu dienen, und Wettstreit, einander in der Geschwindigkeit, es zu thun, zuvorzukommen.

Tausendmahl wollte sie mit der Frage beraus: ob das, was sie sehe, auch dauerhaft, obs nicht bloß Bersstellung sei. Ihre Klugheit aber hielt sie zurück; sie wollte sich lieber mit eigenen Llugen davon überzeugen.

Sie wartete die Mahlzeit ab. — Alles ging auf bem nämlichen Fuße fort. Da war kein Meistern des Sinen über das Andere, kein: laß mich da sigen! und: das muß ich haben! u. dgl. Sogar sah sie, daß Amatie, so hieß die Aelteste, zuweilen aufstand, und Sachen, die auf dem Tische kehlten, ungeheißen beforgte.

Scherz und kleine Tändeleien wechselten ab. — Mit Ungeduld wartete sie, bis der Tisch aufgehoben war. Run konnte sie sich nicht langer halten.

Bruder, sagte sie mit der äußersten Bewegung, ich tann Ihnen nicht länger meine Berwunderung bergen. Die Berwandelung, die ich in Ihrem Hause unter Ihren Kindern finde, ist mir wie Bauberei!

Sagen Sie mir, woher entsteht sie? Wer hat sie bewirft? Wer ift so glücklich gewesen, Sie zu einem so beneibenswerthen Bater zu machen?

Mit Thränen antwortete der gute Amtmaun: Ich wußte, liebe Schwester, welche Freude es Ihnen machen würde, ein Augenzeuge davon zu sein, und um diese Freude zu vermehren, verschwieg ich ste Ihnen.

Ich weiß, Sie vergeben mir gewiß, daß ich Sie vielleicht mit unangenehmen Borftellungen zu mir kommen ließ. —

Ja, von ganzem Herzen, sagte sie, indem sie die Kleinen, Sins nach dem Andern, an die Brust drückte, und das Geständniß von ihnen selbst herauslockte, wie ihr jesiger Zustand den vorigen weit übertreffe, und wie sehr es bei den Kindern selbst stehe, durch Fröhlichsteit und liebevolles Betragen ihr eigenes sowol, als das Glück ihrer Aeltern zu befördern.

Es war der rubrendste Auftritt, den man fich benten kann; Alles weinte — aber vor Freude.

Rur die gute Cante fonnte nicht langer aushalten ;

fie mußte wiffen, woher bas Bunberwerk entstanden, wer ber Urheber bavon fei?

Denn, fagte fie, der ift der größten Belohnung werth.

Die fröhlichen Kinder wollten nun Alle aus Ginem Munde ihre kleine Bohlthäterinn nennen, als der Batter ihnen durch ein Halt! Stillschweigen auflegte, indem er hinzusepte, daß er sie damit den nächsten Tag bekannt machen wolle, — weil er fürchtete, daß ein solcher Auftritt für heute zu viel Rührendes für diese errliche Seele, in Betracht der weiten Reise, die sie gemacht hatte, haben möchte. Sie mußte es sich gefallen lassen.

Der Tag ging schnell unter ben sanftesten Empfilidungen hin, und was der guten Tante Bufriedenheit aufs höchste brachte, war, daß sie eine Urt von geschäftiger Thätigkeit unter den Kindern ausgebreitet sah, davon sie vorher in diesem Hause nichts gekannt hatte.

Jedes wies ein Probestud von kleiner Arbeit; Jedes trug bavon ein Stück an sich, und die einfache Art, sich zu kleiden, war nicht der kleinste Bortheil, den fie, als eine Folge der veränderten Lebensart, unter biesem glücklichen Säufchen bemerkte.

Um Abend, da sie in ihre Schlafkammer kam, wurde sie noch, auf die angenehmste Alet, durch verschiedene kleine Geschenke von Handarbeiten, Zeichnungen, Inschriften und Blumenkränzen überrascht, womit die Kinder, unter der Anleitung der guten Henriette, der Tante ein heimliches Fest zubereitet hatten.

Sie legte sich mit den freudigsten Empfindungen und mit Dank gegen die Vorsehung zu Bette, und erwartete, nach einigen Stunden sanften Schlafs, mit Ungeduld den Morgen, der sie mit dem Urheber der jurudigekehrten Glüdfeligkeit biefer Familie bekannt machen follte.

Das erste Jusammenkommen am andern Morgen zwischen der Fran von G. (so hieß die Tante) und ihrem Schwager und den Kindern war lauter Liebkosung und Freude, und nun gings an ein Wiederholen der gestrigen Foderung, den Stifter bieser Freude kennen zu sernen.

Der Amtmann hatte Henvietten mit sammt ihren Aeltern zu Mittag eingelaben; aber ba ber Bater eben Geschäfte halber nach der Stadt war, und die Mutter häuslicher Einrichtungen wegen es sich verbitten mußte, so kam Henviette allein, und zwar, wie gewöhnstich, in der Abendstunde, nachdem sie ihre kleinen Geschäfte zu Hause vollendet hatte.

Die gute Zante war unterdeß schon darauf vorbez reitet worden, daß ihr Schwager sein Glück dem einzigen Beispiele eines kleinen muntern, wohlgezogenen, fleißigen Mädchens zu verdanken habe, welches die Borsehung selbst zu ihm geführt zu haben schien, um seine Kinder noch eben zu rechter Zeit auf einen guten Weg zu bringen.

Sie founte den Augenblick faum erwarten, ehe bas Madden fam.

Endlich fah sie das kleine heitre Geschöpf, in seinem weißen leinenen Kleidchen und mit einem Strohhut, ohne alle andere Zierrathen, als eine frische Rose, daher hüpfen; sie sah sie kaum mit bescheidener, freundlicher Miene und langsamer gewordenem Schritte auf sich zuskommen, so hatte sie sie schon in ihren Armen, und erdrückte sie fast mit ihren Küssen.

Gott fegne bich, gutes, liebes Madchen! rief fie gu wiederholten Mahlen aus, Gott fegne bich, bag bu die

Freude dieses Saufes wieder hergestellt haft! füßte fie dann wieder, und die hellen Freudenthränen liefen ihr dabei die Bangen herunter.

Henriette, die nicht wußte, was die gute Tante mit allen diesen Liebkosungen sagen wollte, weil sie sich bei Dem, was mit den Schönauschen Kindern vorgegangen war, nie ein Berdienst beigemessen hatte, und keinen andern Lohn kannte, als die Frende, die man einerntet, wenn man sie Andern macht, gerieth in Berlegenheit, kam auch nicht eher heraus, als die die gute Tante, die diese merkte, sie wieder ihrem unschuldsvollen fröhlichen Gange mit ihren Gespielen überließ.

Hier nahm sie bald ihre eigenthümtiche heitere Ruhe und lebhafte Geschäftigfeit wieder an, und bewies
mehr, als Alles, was der Tante vorhin von ihr beschrieben war, durch welche Künste sie diese gänzliche Berwandlung bei ihren Schwesterkindern zuwege gebracht,
nämlich durch gute Laune und Beispiel, welches mehr
ift, als alle Lehren.

Die gute Frau konnte fich nicht fatt daran fehn und hören, wie sie mit der größten Lebhaftigkeit überall beobachtete, wo sie etwas zum Dienst der Andern thun konnte; wie sie mit einem einzigen Scherze, mit einem einzigen Lächeln die Freude um sich her verbreitete, und Alles mit einer gleichelbendigen warmen Gefälligkeit ansteckte.

Wie bedauerte sie, daß sie nicht mehr, als biesen Sinen Tag, Beuge davon sein konnte; benn den andern Tag mußte sie sichon in aller Frühe wieder fort.

Einige Beit vor dem Abschiednehmen versuchte sie es nunmehr, die Kleine mit einem Geschenke zu überzraschen, davon sie gewiß glaubte, daß es ihr gefallen wurde.

Henriette fah bas Geschenk mit bescheidenem Bostgefallen an, benn sie war gar nicht gleichgüttig gegen bubsche Sachen; aber es anzunehmen — nein! bazu waren keine Ueberredungen in der Welt fähig, sie zu bewegen, vermuthlich weil der Wille ihrer Aeltern ihr ein heiliges Geseh war.

Die gute Frau fah nun wol ein, daß ein Kind die fer Art auf feine eigene Weise behandelt und belohnt sein musse. Sie drang nicht weiter in sie, sondern nahm ihre Klugheit zu Sulfe, um auf die Spur zu kommen, wie sie irgend etwas für sie thun könne, das ihr angenehm sei.

Sie ließ sich mit ihr in eine Unterredung ein. Sie mußte ihr von ihren Aeltern erzählen, und als sie hörte, daß ihr Bater, seiner schwächlichen Gesundheit halber, aus der Stadt aufs Land gezogen sei, erkundigte sie sich genau nach der Beschaffenheit seiner Kränklichkeit.

Sie fand bald, daß fie von einer folden Urt war, baß ihm das Reiten dienlich fein könnte.

Er follte fleißig reiten, fagte die brave Frau von

Ja, antwortete Benriette, bas haben ihm ichon Biele gerathen.

Und warum thut er's denn nicht? fragte bie Frau von G.....

Weil er fein Gelb dazu hat, antwortete Henriette mit unbefangener Offenherzigkeit; denn sie hatte nie gehört, daß ihr Vater sich schwiete, zu gestehn, daß er nicht reich sei, oder daß der bloße Reichthum ein Verdienst wäre.

Die Frau von G.... nahm den Wink mit Freuden an, that aber, als bachte sie nichts dabei, und fenkte die Unterredung so unmerklich auf andere Dinge, baß Senriette in ihrer Frohlichkeit nichts gewahr ward.

Die ganze übrige Beit enthielt die Frau von G.... sich gestissentlich aller Ausbrüche von zärtlicher Erkenntzlichkeit gegen Henrietten, und selbst beim Abschiede von ihr gab sie ihr bloß einen stummen Ruß, weil sie sich schon zum voraus durch den Gedanken schadlos hielt, daß sie ihrem Herzen nun auf eine bessere Art Lust machen könne.

Sie reiste den andern Morgen früh unter tausend Freudenthränen ab, und das Bild Dessen, was sie in dem Schönauschen Hause gesehn, noch mehr aber ihr Borsat sammt den Folgen, die sie sich davon versprach, verfürzten ihren Rückweg.

Sie nahm jedoch beim Absteigen in ihrem Sause erst noch eine etwas ernsthafte Miene an, als ob ihre Reise nicht glücklicher, als sonst, gewesen sei.

Ja, sie drang fogar, um die Ueberraschung zu vers größern, von nenen in ihren Mann, daß er ihr doch erlauben möchte, die Schönauschen Kinder zu sich zu nehmen, und nun, als dieser bereits anfing zu wanken, anderte sie plöplich den Ton, und sagte mit der frohesten Bewegung:

Nein, lieber Mann, Gottlob! es ist unnöthig. Die Borfehung hat unferm Schwager einen Engel geschickt, der uns aller unferer Sorgen überhoben, und ihn zu bem glücklichsten Vater gemacht hat.

Sie erzählte hierauf nicht nur ihrem Manne, sondern auch ihren Kindern, auf welche Art Henriette, burch ihr tägliches Beispiel von gutherziger Fröhlichkeit, Fleiß und Dienstfertigkeit, diese Berwandlung allmählig zu Stande gebracht habe; und diese wohlgezogenen Kinder hatten so sehr ihre Freude daran, daß sie mit Ungedusd schon die Tage zu zählen anfingen, nach deren

Berlauf ihre Mutter ihnen versprach, daß sie das Schönausche Saus und Spenrietten besuchen sollten.

Alls sie mit ihrem Manne allein war, theilte sie ihm endlich ihren Borsat in Ansehung Henriettens Baters mit, und es dünkte dem guten Manne, der so wohlhabend als wohlthätig war, eine Kleinigkeit, zu einem solchen Endzwecke ein Pferd wegzuschenken.

Nur wollte er durchaus, daß es dasjenige fein follte, wovon er felbst in Unfehung feiner Gesundheit mauchen Dienst gehabt, und das so fanft als sicher auf den Füßen war.

Jest fam es blog barauf an, bas Pferd an feinen Mann zu bringen, ohne daß es Gefahr lief, wieder zus rückgeschickt zu werden.

Bum Gluck mußte fein Menich um das Geheimniß, auch nicht einmahl der Schwager; benn fo pflegte es die kluge Frau von G. gern zu halten, wenn fie eine Sache unter Handen hatte, die mit Vorsicht behandelt werden mußte, daß sie sie ganz allein für sich betrieb.

Sie ließ nunmehr noch einige Zeit verstreichen, versabredete es alsdann mit einem Freunde, das bestimmte Pferd, als ob es vertauscht werden sollte, mit nach der Stadt zu nehmen, und es von da durch unbekannte Hande an Henriettens Bater zu überliefern, wobei die Unweisung der Futterung an einen gewissen Bauer im Lande zugleich mit erfolgte.

Die kleinen Schönau's hatten nunmehr, nach ber Abreise der Tante, schon wieder eine Zeit lang in der glücklichsten Eintracht mit ihrer muntern Nachbarinn gelebt, und waren so fest im Guten geworden, daß es ihnen nichts mehr kostete, die größten Gefälligkeiten gegen Andere zu haben, und Alles um sich her vers gnügt zu machen.

Sie besuchten nun oft Henrietten, um von ihrer Mutter in wirthschaftlichen Arbeiten und sonst was Rügliches zu lernen.

Auch hatte der Amtmann nun feit einiger Beit einen wackern Sofmeister, der den beiden Knaben nicht nur, fondern auch den Mädchen in manchen guten Sachen Unterricht gab, und es gern fah, wenn Senviette zuweilen mit Antheil daran nahm.

Eines Abends, als die Kinder sie hiezu nach ihrer Gewohnheit erwarteten, kam sie früher und außer Athem auf den Sof gelaufen, nahm die älteste Schönau allein, und klagte ihr mit ängstlicher Geberde, daß ihrem Bater von unbekannter Hand ein Pferd geschenkt worden, daß dieses ganz gewiß von der Frau von G. komme, daß sie solches durch ihre Unbesonnenheit verursacht habe, und daß, wenn ihr Bater nur irgend auf die Spurkäme, daß sie es veranlaßt habe, sie gewiß sei, daß er bose auf sie werden und es zurückschicken werde.

Sie irrte sich nicht; denn so leicht es diesem Manne ward, sich mit Benigem zu begnügen, und Das zu entzbehren, wozu sein Bermögen nicht hinreichte, so unerzträglich war ihm jeder Schein einer Bettelei; und er würde nie zu bewegen gewesen sein, dieses, obgleich in der reinsten Absicht ihm gemachte Geschenk anzunehmen, wenn er gewußt hätte, wem er es zurückgeben sollte.

Bum guten Glück aber konnte er auf keine Weise hinter das Geheimniß kommen, denn der Amtmann, an den er sich zuerst wandte, war so unwissend, als er setlicht, und machte sich folglich so rein von allem Berz dachte, daß er der Geber sei, daß auch keine Spur eiznes Zweisels übrig bleiben konnte.

Dagu fam ber Umftand, daß Benriettens Bater gerabe por einiger Beit einem reichen burchreifenben

Fremben einen fehr großen Dienst geleiftet hatte, und auf diesen argwohnte er nunmehr fur's erfte.

Nun konnte er nichts weiter dabei thun, als sich bes Geschenks als einer Sache bedienen, die ihm wenigstens nicht mit Unrecht zukam, wenn er sie gleich weder gewünscht, noch verlangt hatte.

Er that es, und zwar mit so glücklichem Erfolge in Unsehung seiner Gesundheit, daß er von einem hagern, keuchenden, der Auszehrung ähnlichen Schatten, nach einigen Monaten schon anfing, eine weit frischere Gestalt und Farbe zu gewinnen, und nichts mehr von seiner alten Süchtelei zu fühlen, die ihm so manche trübe Stunde gemacht hatte.

Henriette, die mit der altesten Schönau übereingekommen war, nichts zu entdecken, sah dieses von fern mit der innigsten Freude zwar, aber immer auch mit einer Art von Beklemmung an, wenn sie dachte, daß ihr Vater doch einmahl hinter das Geheimniß kommen möchte.

Endlich, als er einst so recht erquickt von einem gethanen Ritte zu Sause kam, sich so recht warm und herzlich in Dank gegen die Vorsehung ergoß, die ihm durch ein so unerwartetes Geschenk zur Gesundheit verholsen, und so recht sehnlich wünschte, daß ihm Gott doch noch die Freude gönnen möchte, seinem Wohlthäter dafür zu danken, da konnte sich die gerührte Senviette nicht länger halten.

Sie fiel ihrem Bater mit lautem Schluchzen um ben Spale, und gestand ihm Alles.

Der erstaunte Bater ward betroffen, und feine ersten Empfindungen waren mehr Unwille, als Dank gegen Senriette.

Alls diese ihm aber mit ber reinsten Unschuld ver-

flderte, daß sie nicht auf die entfernteste Weise Gelegenheit dazu habe geben wollen, noch auf den Berdacht habe kommen können, daß die Frau von G. ihre Fragen aus solcher Absicht thue, und ihn mit tausend Thränen bat, ihr doch nicht böse zu sein: so war er innigst gerührt, zumahl da seine Frau ihn mit ihrer gewöhnlichen sansten Art erinnerte, daß er bedenken möge, daß er diesem Geschenke seine wiedererhaltene Gesundheit zu verdanken habe.

Du haft Recht, meine Liebe, sagte er darauf; es würde Undank gegen die Vorsehung sein, wenn ich mir ein Geschenk zur Qual machte, das sie mir augenscheinlich zur Wohlthat bestimmt hat.

Er umarmte alsdann Henrietten, und sagte zu ihr: Sei ruhig, mein Kind; du weißt, daß ich Alles eher ertrage, als eine Bohlthat, die ich nicht zu erwiedern in Stande bin; aber ich bin doch nicht ungehalten auf bich.

Seine erste Bewegung trieb ihn nun wieder zu dem Amtmann hin, der von der Nachricht Deffen, was seine brave Schwiegerinn gethan hatte, eben so überrascht, als erfreut war.

Um seinen Dank abzutragen, verwies er ihn auf die Unkunft der Frau von G., die er mit ihrer ganzen Familie in den ersten Tagen der nächsten Woche erwartete.

Sie kam auch wirklich; statt aber den Dank von Henriettens Bater anzunehmen, nahm sie ihn allein, und beschrieb ihm umftändlich, wie seine Tochter, durch ihr tägliches Beispiel, ihren Fleiß, ihre muntere Geschäftigkeit, fröhliche Laune und gutherzige Gefälligkeit, alle die Glückseligkeit geschaffen habe, wovon er nun-selbst ein Zeuge in dem Schönauschen Hause sei.

Sie that das mit einer solchen Wahrhaftigkeit und von aller Schmeichelei entfernten Menschenkunde, daß der gerührte Vater sich nicht erwehren konnte, sich seisnes Kindes, als des größten Schapes, zu freuen, womit die Vorsehung gute Aeltern nur immer belohnen kann.

Bugleich unterließ er nicht, dem Beispiele feiner würdigen Gattinn das größte Verdienst bei der Bildung dieser Tochter zuzuschreiben, die keine Sorgkalt gespart habe, um sie vor bösen Sindrücken zu bewaheren, und ihre Seele zum Guten, vor Allem aber zu einem fröhlichen Muthe zu gewöhnen, der die Quelle so vieler Freuden für und Andre ist.

Diese drei glücklichen Säuser gaben sich von nun an auf das freundschaftlichste die Sand, um ihr eignes und ihrer Nebenmenschen Wohl thätigst zu befördern, und so ward ein Fleines Mädchen, wie Senriette, durch gutes Betragen, Wohlwollen und damit verknüpfte Seiterkeit der Seele, die Beförderinn nicht nur des Glücks ihres eignen Sauses, soudern auch einer fremden Familie.

### Ein abermahliges Beispiel,

wie nothig es ift, feinen Korper und feinen Geist gegen funftige unausbleibliche Widerwartigkeiten bes Lebens schon in ber Jugend abzuharten.

Da die Herren Banks und Solander auf ihrer Reise um die Welt in die Gegend des Feuerlandes gekommen waren, welches bekanntlich unter Amerika liegt, so empfanden sie großes Verlangen, ans Land zu gehen, um die Beschaffenheit desselben zu untersuchen. Der Schiffssührer, Cook, ließ ihnen also ein Boot

aussegen, und darin fuhren sie benn, in Gesellschaft bes Schiffarztes und bes Sternforschere, nebst einigen Bebienten und Bootsseuten, nach der Rufte.

Hier fliegen sie aus und gingen landeinwärts, in ber Absicht, gegen Abend zurückzukehren und wieder an Bord zu gehen. Das Wetter war zu dieser kleinen Wanderschaft recht erwünscht; auch war es dazumahl gerade mitten im Sommer, indem der 21ste unsers Wintermonats in dieser Himmele gend der längste Tag ift.

Nachdem sie eine Beit lang gegangen waren, geriethen sie in eine sumpfige Gegend, die mit niedrigem Birkengesträuch bedeckt war. Ueber dieses mußte man hinwegsteigen, und sich die Unbequemlichkeit gefallen lassen, fast bei jedem Schritte bis an die Knöchel in den Morast zu sinken.

Die Mühfetigkeiten dieser Reise wurden noch vergrößert, da der himmel sich plöglich mit Wolken überzog, und das Wetter nun auf einmahl kalt und trübe wurde. Ein recht schneidender Wind fing an zu wehen; endlich erfolgte Schnee, und nun war der Sommer auf einmahl in den rauhesten Winter perwandelt.

Die Reisegefährten munterten sich wechselseitig einander auf, und drangen unermüdet immer weiter vor. Sie hatten aber kaum zwei Drittheise der Sumpfgegend zurückgelegt, als schon Giner von ihnen, Herrn Banks Beichner, ohnmächtig niederfiel. Man zündete ein Feuer an, und ließ ihn nebst einigen andern Entkräfteten dabei zurück.

Die Uebrigen erreichten endlich eine Unhöhe, wo die beiden Naturforscher durch die Entdeckung mannichesaltiger Kräuter für die überstandenen Beschwerlichkeiten einigermaßen schadlos gehalten wurden.

Der Schnee hatte fich indeffen vermehrt, Die Ralte

war heftiger geworden, und es war nun schon so spät am Tage, daß man es ganz unmöglich sand, vor dem nächsten Morgen nach dem Schiffe wieder zurückzukeheren. Aber auf einem solchen Gebirge, in einer so rauben Hinzubringen, war entefellich; und doch war da kein anderer Nath.

Man schiefte daher nach Denen, die beim Feuer gelassen waren, zurück, um sie, wo möglich, auch auf den Berg zu bringen, von wannen sie sich dann sämmtelich in den Wald begeben, allda eine Hütte bauen und darin übernachten wollten.

Abends um 8 Uhr war die Gefellschaft am bestimmten Plage beisammen, und trat nunmehr den Weg nach dem nächsten Thale an. Herr Solander beschwor seine Gefährten, sich doch ja in beständiger Bewegung zu ershalten, und sich des Schlafs zu erwehren, so groß auch immer die Versuchung dazu sein möchte; denn, fügte er hinzu, wer sich niedersett, der schläft ein, und wer einschläft, der wird nicht wieder erwachen.

Herr Banks nahm es über sich, ben Nachtrab zu führen. Allein noch ehe man das Gebüsch erreicht hatte, nahm die Kälte dermaßen zu, daß der Doktor Solander selbst die Neigung zum Schlafe, vor der er die Andern gewarnt hatte, ganz unwiderstehlich fand. Er bestand darauf, daß man ihm erlauben solle, sich niederzulegen. Bergebens bat und ermahnte ihn Herr Banks; er legte sich in den Schnee, und man hatte alle Mühe von der Welt, ihn vom Schlafe abzuhalten.

Einer von Herrn Banks Bedienten fing an, bieselbe Ermattung zu fühlen. Herr Banks schiefte baher fünf Personen von der Gesellschaft voraus, um an dem erften dem besten Orte ein Feuer anzulegen; er selbst blieb bei den beiden Entkräfteten zuruck.

Enblich brachte man diese wieder auf die Fuse; aber ehe sie das sumpfige Birkengebusch gurückgelegt hatten, betheuerten sie aufs neue, daß es ihnen nun schlechterdings unmöglich sei, weiter zu gehen. Alle Borstellungen und alle Bitten waren vergebens. Weder herr Banks, noch seine Gehülsen waren in Stande, sie fortzutragen, man mußte sie daher Beide niederasien lassen. Es dauerte nicht zwei Minuten, so waren Beide in einen tiefen Schlaf verfallen.

Da indessen Sinige von dem Bortrabe mit der angenehmen Nachricht zurückkamen, daß in einer Entsernung von ein paar hundert Schritten ein Feuer angemacht sei, so gesang es dem Herrn Banks, den Doktor Solander zu ermuntern, der aber, ungeachtet er nur erst seit fünf Minuten eingeschlasen war, schon den Gebrauch der Gliedmaßen versoren hatte. Seine Muskeln waren dermaßen eingeschrumpft, daß ihm die Schuhe von den Füßen sielen. Der Bediente hingegen war ganz und aar nicht zu ermuntern.

Herr Banks ließ daher seinen andern schwarzen Bedienten, nebst einem Matrosen, welche Beide am wenigsten gelitten zu haben schienen, bei ihm, und versprach,
sie ablösen zu lassen, sobald zwei Undere von der Gefellschaft sich ein wenig würden erwärmt haben.

Dies geschah; allein nach einer halben Stunde kamen die ausgeschieften Männer allein zurück, und berichteten, daß sie die ganze Gegend durchsucht, aber weder den Schlafenden, noch seine beiden Gesellschafter gefunden hätten. Dies verursachte eine allgemeine Betrübuiß.

Herr Banks, welcher biefem Borfalle nachsann, vermißte eine Flasche mit Rum, und vernuthete, daß die zwei guruckgelaffenen Manner vielleicht versucht haben möchten, den Schlafenden damit zu ermuntern, und, da fie vielleicht selbst zu viel davon getrunken, fortgetaumelt wären, ohne die ihnen versprochenen Wegweiser zu erwarten.

Bu noch größerem Unglücke fing es von neuen an, noch heftiger zu schneien, und man mußte daher alle Hoffnung aufgeben, die armen Berirrten jemahls lebendig wiederzusehen. Gleichwol hörte man, zur großen Freude der ganzen Gesellschaft, gegen zwölf Uhr in einisger Entsernung rusen. Man lief augenblicklich hin, und fand den Matrosen, welcher kraftlos daherschwankte, und sogleich zum Feuer gebracht wurde.

Herr Banks ging weiter, um auch die beiden Undern aufzusuchen. Er fand sie endlich auch, aber in der kläglichsten Berfassung. Der Gine stand zwar noch auf den Füßen, war aber unvermögend, einen Schritt zu thun; der Andere hingegen lag auf dem Boden, und war unempfindlich wie ein Stein.

Die vereinigten Kräfte der gangen Gefellschaft reich ten nicht zu, sie fortzuschleppen. Man suchte darauf, an dem Orte, wo sie waren, ein Fener anzugunden; aber auch dieses konnte, des gefallenen und noch immer fallenden Schneed wegen, aller ersinnlichen Mühe, welche man sich gab, ungeachtet, nicht zu Stande gebracht werden.

Man sah sich baher in der tranvigen Nothwendigteit, diese Unglücklichen ihrem Schicksale zu überlassen, machte ihnen ein Lager von Zweigen, bedeckte sie mit andern Zweigen, und verfügte sich wieder nach dem Balde zurück.

Während dieser Beschäftigung fingen Ginige von ihe nen auch an, fühllos zu werden, und man konnte sie mit genauer Noth kaum zum Feuer schleppen. Die ganze Nacht wurde in einem Zustande hingebracht, welchen das Bergangene, das Gegenwärtige und das Jufünftige gleich entfestich machten. Die zwei Jurückgebliebenen mußte man für so gut, als todt halten; ein Theil der Uebrigen war frank und ohnmächtig, und von Lebends mitteln hatte man nichts, als einen einzigen Geier, der während der Reise geschoffen war.

Endlich brach der Tag an. Rund umher war nichts als Schnee zu sehen. Die Kälte war noch eben so strenge, und der Wind noch eben so schneidend, als zuvor. Es war ihnen daher unmöglich, den Rückweg anzutreten.

Man schiedte Ginige ab, um sich nach den im Gesträuche zurückgebliebenen Unglücklichen umzusehen. Diese kehrten aber balb mit der traurigen Botschaft zurück, baß sie tobt seien.

Da der Sunger nunmehr anfing, der Gesellschaft beschwerlich zu fallen, so zog man dem geschoffenen Geier die Saut ab, zerlegte ihn in zehn Theile, und Jedermann bereitete seinen Antheil selber zu, wie es ihm beliebte.

Nachdem Jeder seinen schmaten Bissen verzehrt hatte, wagten sie es, ihre Rückreise anzutreten. Es glückte ihnen, sich durchzuarbeiten. Sobald sie an Bord kamen wünschten sie sich gegenseitig Glück, mit einer Freude, welche keiner Beschreibung fähig ist.

## Die wohlthätige Mummerei (Masquerade).

Auf einer Mummerei in Hannover fand fich eine Larve ein, die wie ein Kappenmonch oder Rapuziner gekleidet war.

Diefer verkleidete Mann ging an feinem weißen Stabe gebuckt einher, und trug eine blecherne Buchfe, an welcher unten ein weißer Bentel befestiget war, und an deren Seite ein Zettel hing, worauf folgende Worte ftanden:

"Gedenket bei enrer Freude an eine vor wenigen Tagen durch den Tod ihres Mannes in das tieffte Efend gerathene krante Wöchnerinn, fünf unmundige Kinder, nebst einer alten Großmutter. Diefe erflehen euren Beistand."

Nicht allein die meisten Bermummten steckten reichlich in die Buchfe, sondern man bewilligte dem Mönche and alles Geld, welches den Abend von den Buschauern auf der Galerie eingenommen wurde, und die ganze Summe belief sich überhaupt auf 112 Athfr. 9 Gr.

Auf der nächsten ähnlichen Luftbarkeit erschien berfelbe Mönch abermahle, nachdem er kurz vor feiner Unfunft folgende Berfe in dem Saale hatte aufchlagen laffen :

Ich goß es in der Witwe Schooß; Die erste Freudenthräne floß Auf ihren Sängling hin. Seht, Freunde, euer Meisterstück! Bollendet's heute — Gottes Blick Lacht Beifall auf euch bin.

Er sammelte wieder, schenkte ben Damen ausgeschnigte Bilberchen, und einigen Serren vom Abel bornerne Dosen, und an diesem Abend erhielt er, ohne die Einnahme der Galerie, 138 Rthfr. 3 Gr. 3 Pf. Kafsengelb.

Sie können leicht denken, schreibt ein Mann, welscher dem Auftritte beigewohnt hatte, daß Niemand bez gieriger war, als ich, den Menschenfreund, der durch diese gute That die Thränen einer armen verlassenen Witwe abwischte, persönlich kennen zu sernen, und diesses gelang mir auch am folgenden Tage durch die Bermittelung eines Freundes.

Der Ravuziner ift ein hiefiger wohlhabender Raufmann, Namens Breuner. Die Witme, für bie er gesammelt hat, und die er weiter gar nicht kennt, als daß sie ihn, nach ihres Mannes Tode, um ein kleines Ulmosfen ersuchen ließ, heißt Bergheim.

Ihr Mann war ein reicher Sandelsmann, wurde aber durch bose Gesellschaften verführt, begegnete seiner rechtschaffenen Frau äußerst schlecht, brachte sein eigenes und ihr Vermögen durch, und starb einige Tage vor der Mummerei in der größten Dürftigkeit. Wie er kaum eine Stunde todt war, kam seine hülstose Witwe nieder, und ihr Elend wurde dadurch doppelt schwer. Mitseidige Seelen ließen ihren Mann beerdigen, und versorgten sie mit allen Nothwendigkeiten.

Damit ihr nun aber die gefammelte Summe, die noch immer durch aufehnliche Beiträge vermehrt wurde, auch jum bleibenden Ruben gereichen möchte, fo wandte Breuner sie folgendermaßen an.

Er miethete ihr eine Wohnung, ließ ihr darin einen kleinen Kramladen anlegen, und kaufte ihr für eine gewisse Summe allerhand zu verkaufende Sachen.

Ein ganzes Jahr lang übernahm er die Aufsicht über ihren Handel. Alle Monate mußte sie ihm Rechnung von ihrer Sinnahme und Ausgabe ablegen. Die verkauften Waaren wurden ihr fürst erste wieder angeschafft, und so lange, bis ihr Handel recht in Gange war, bestam sie wöchentlich ein Gewisses zu ihrem Unterhalte. Das übrige Geld wurde auf Zinsen gegeben.

Wie leicht ift es nicht, eine unglückliche Familie zu beglücken, wenn wir nur jede gunftige Gelegenheit ergreifen wollten, und es nicht an' unferm Wollen fehlen ließen!

Um allen Tadel zu verhüten, fragte Herr Breuner, den Tag vor der Mummerei, die dortige katholische

Beistlichkeit, ob ein Kapuziner an öffentlichen Orten ohne Ainftog erscheinen durfe?

Sie sagten Alle ja, aber nicht bei Mummereien. Er sagte hierauf, das sei gerade der Fall, und entdeckte ihnen seine Absicht. Der eine Geistliche erwiedert: das ist edel, das thun Sie; gerath in Begeisterung, reißt seinen schönen Rosenkranz vom Arme, giebt ihn Herrn Breuner, und sagt: da, Freund, den gebrauchen Sie!

Aber eine noch viel edlere That bei dieser Gelegenheit, die auch bekannt zu werden verdient, ist folgende: Alls die Witwe Bergheim niedergekommen ist, und für sich und die Ihrigen keinen Bissen zu essen hat, schiekt sie in ihrer größten Noth zu einer armen Frau, die sich ihren kummerlichen Unterhalt mit Kaufgarnspinnen verbient.

Die arme Fran hatte eben 4 Gr. für Spinnlohn erhalten, und ist in Begriff, sich Flachs und Brot dafür zu kaufen. Aber wie die Bergheim schickt, hungert sie selbst lieber, und giebt ihr die 4 Gr.

Diese edle Frau erhielt, zur Besohnung ihrer schönen That, die Sinnahme von einem der folgenden Aben de, welche gleichfalls sehr beträchtlich war.

# Die Ragen und der Hausherr.

Thier' und Menschen schliefen feste, Selbst der Hausprophete \*) schwieg, Als ein Schwarm geschwänzter Gafte \*\*) Bon ben nächsten Dächern stieg.

<sup>\*)</sup> Der hahn. Er wird fo genannt, weil ber Landmann aus feinem Rrahen juweilen auf eine bevorstehende Beranderung bes Wetters ichließt.

In bem Borfaal eines Reichen Stimmten sie ihr Liedchen an, So ein Lied, daß Stein' erweichen, Menschen rasend machen kann.

hing, bes Murners Schwiegervater, Schlug den Takt erbarmlich schön, Und zwei abgelebte Kater Qualten sich, ihm beizustehn.

Eudlich tangen alle Rapen, Poltern, lärmen, daß es fracht, Bischen, heulen, sprudeln, fragen, Bis ber Herr im Saus erwacht.

Dieser springt mit einem Prügel In dem finstern Saal herum, Schlägt um sich, zerstößt den Spiegel, Wirst ein Dupend Schasen um,

Stolpert endlich über Späne, Stürzt im Fallen auf die Uhr, Und zerbricht zwei Reihen Bähne: Blinder Eifer schadet nur.

Der Bater und bie brei Gohne.

Bon Jahren alt, an Gütern reich, Theilt' einst ein Bater sein Bermögen Und den mit Müh' erworbnen Segen Selbst unter die drei Söhne gleich. Ein Diamants ifts, fprach ber Alte, Den ich für Den von euch behalte, Der, mittelft einer edeln That, Dazu den größten Anfpruch hat.

Um diesen Anspruch zu erlangen, Sieht man die Söhne sich zerstrenn. Drei Monden waren schon vergangen, Da stellten sie sich wieder ein.

Drauf sprach der älteste der Brüder: Hört! es vertraut' ein fremder Mann Sein Gut ohn' ein'gen Schein mir an, Dem gab ich es getreulich wieder.
Sagt, war die That nicht sobenswerth? — Du thatest, Sohn! wie sichs gehört, Ließ sich der Water hier vernehmen; Wer anders thut, der muß sich schämen, Denn ehrlich sein, heißt uns die Pflicht; Die That ist gut, doch edel nicht.

Der Undre fprach: Auf meiner Reise Fiel einst ganz unachtsamer Weise Ein armes Kind in einen See; Ich aber zog es in die Höh', Und rettete des Kindes Leben.
Ein Dorf kann davon Zeugniß geben. — Du thatest, sprach der Greis, mein Kind, Was wir, als Menschen, schuldig sind.

Der Jungste fprach: Bei feinen Schafen Bar einft mein Feind fest eingeschlafen,

An eines tiefen Abgrunds Rand; Sein Leben stand in meiner Hand. Ich weckt' ihn, und zog ihn zurücke.— O! rief ber Greis mit holdem Blicke, Der Ring ist dein! Welch edler Muth, Wenn man dem Feinde Gutes thut!

## Der Priefter und ber Kranke.

Es raften Peft und Tod in einer großen Stadt; Die Priester wurden heisch, die Todtengräber matt; So wuchs der Kranken Bahl, so häuften sich die Bahren, Geschlechter starben aus, viel Junge vor den Jahren, Biel Alte, doch nicht gern; das sah nun kläglich aus.

Einst kam ein Ordensmann in ein gewisses Saus, Hier lag ein kranker Greis, und stritt mit seinem Ende. Sein Pfühl war murbes Stroh, sein Hiter kahle Wände, Zwei Sägen und ein Beil fein ganzes Hab' und Gut.

Mein Freund, hub jener an, faßt einen frohen Muth; Der Kerker dieser Welt wird end nun aufgeschloffen, Bo ihr des Wermuths viel, und wenig Luft genoffen.

Berzeiht, antwortete der arme kranke Mann, Ich habe gut gelebt, so weit ich denken kann. Mich guälen weder Neid, noch Haß, noch Nahrungssorgen;

Mein Werkzeug, das hier liegt, erwarb mir alle Morgen Des Tages Unterhalt; von Schulden war ich frei, Gefund, mein eigner Herr, was fehlte mir dabei?

Der Pfarrer wußte nicht, was er gedenken follte, Doch fragt' er, ob er denn auch gerne sterben wollte?

Warum nicht? sprach der Greis, da, wie ihr seben - könnt,

Mir Gott fo lange Beit des Lebens Luft gegonnt?

D, möchten Groß und Rlein des Alten Lehre faffen : Wer fich begnugen läßt, lebt frohlich, ftirbt gelaffen.

## Fortfegung

ber oben abgebrochenen Geschichte bes armen Rubi und feiner Kinder.

Ich habe euch oben, liebe junge Lefer, mit der Noth und Tugend des armen Tagelöhners Rudi und seiner Kinder bekannt gemacht.

Dielleicht hat ench die Geschichte von diesen lieben wackern Leuten eben so sehr gerührt, als mich, und vermuthlich wänscht ihr, noch mehr davon zu hören. Jest kann ich biesen euren Wunsch erfüllen.

Der gute Rudi war nicht durch eigene Bergehungen, sondern durch die Bosheit eines abscheulichen Mannes, bes Bogts im Dorfe, in das große Elend gerathen, worin wir ihn kennen gelernt haben.

Dieser gottlose Bogt hatte wegen einer großen schoen Wiese, welche dem Rudi gehörte, und welche ihn und die Seinigen ernährte, einen Rechtshandel mit ihm angesangen, hatte falsche Zeugen aufgestellt, welche schwören mußten, daß diese Wiese ihm, dem Bogte, und nicht dem Rudi gehöre, und so hatte der Richter, welcher Herr bes Dorfs war, nicht umhin gekonnt, dem

Rudi fein rechtmäßiges Gigenthum abzufprechen, und ce bem Bofewichte, bem Boate, guguerfennen.

Nun war Rudi dadurch in die äußerste Urmuth gerathen. In diesen Umständen starb ihm seine Frau und, wie wir wissen, auch seine gute alte Mutter. Er selbst und seine armen hülstosen Kinder blieben im Elende zurrück.

Die Einzigen, Lien hard und Gertrud, hatten sich ihrer, so gut sie konnten, angenommen. Aber diese waren selbst arm; sie konnten also weiter nichts, als ihr Bischen Armuth mit ihnen theilen Und das thaten sie tren und redlich.

So waren nun schon viele Jahre verstrichen. Der Gutsherr war unterbeg gestorben, und sein Enkel, der Junker Arner, war wieder Herr des Dorfs geworden.

Die gütige Vorsehung, welche jedes Unrecht über furz ober lang an den Tag bringt, wußte auch dies Mahl es so zu lenken, daß Arner den abscheulichen Betrug, den der Bogt gespielt hatte, in Ersahrung brachte. Den Angenblick beschloß dieser brave Herr, nicht nur dem Rudi wieder zu dem Seinigen zu verhelsen, sondern ihm auch das Unrecht, welches er gelitten hatte, auf das nachdrücklichste zu vergüten.

In dieser Absicht fuhr er mit seiner Gemahlinn und seinen Kindern von seinem abgelegenen Schlosse nach dem Dorfe, und trat bei dem guten Prediger ab. Er befahl zugleich, daß die schönste Kuh and seinem Stalle

ihm nachgeführt werde.

Sobald er nun den Prediger von Allem benachriche tigt hatte, schickte er hin, und ließ den Rudi zu fich kommen.

Diefer erschien, und ber Junker streckte bem armen Mann die Sand bar, und sagte:

Rubi, mein Großvater hat dir Unrecht gethan, und dir deine Wiese abgestrochen. Das war ein Unglück; der gute Herr ist betrogen worden. Du mußt ihm das verzeihen, und nicht nachtragen.

Der Andi aber antwortete: Ach Gott, Junker! ich wußte wol, daß er nicht Schuld war.

Warest du nicht bose auf ihn? sagte ber Junker.

Und der Rudi: Es that mir freilich bei meiner Armuth, und insonderheit im Ansange oft schwerzlich weh, daß ich die Wiese nicht mehr hatte; aber gegen meinen gnädigen Herrn habe ich gewiß nie gezürnt.

Junker. Ift bas auch aufrichtig mahr, Rudi?

Rubi. Ja gewiß, gnädiger Herr! Gott weiß, baß es wahr ist, und daß ich nie gegen ihn hätte gurnen können; ich wnßte in meiner Seele wol, daß er nicht Schuld hatte. Was wollte er machen, da der Bogt falsche Zeugen fand, die einen Eid gegen mich ablegten? Der gute alte gnädige Herr hat mir hernach, wo er mich sah, Alimosen gegeben, und auf alle Feste sandte er mir in meinem Elende allemahl Fleisch, Wein und Brot, — daß ihm Gott es lohne, dem alten lieben gnädigen Herrn! Wie oft er meine arme Hanshaltung erquickt bat!

Der Rudi hatte Thränen in den Augen, und fagte dann weiter: Ach Gott, Junker! wenn er auch nur so allein mit und geredet hätte, wie Ihr, es wäre Bieles nicht geschehen; aber die Blutsauger waren immer, immer, wo man ihn sah, um ihn her und verdrehten Alles.

Junker. Du mußt jest bas vergessen, Rubi! Die Wiese ift wieder bein: ich habe den Bogt in dem Protofoll durchstreichen lassen, und ich wünsche dir von Heraen Glück bagu, Rubi!

Der Rubi gittert — stammelt — Ich kann Guch nicht danken, gnäbiger Herr!

Der Junker antwortete: Du haft mir nichts zu bans fen, Rudi, die Wiese ift von Gott und Rechtswegen bein.

Jest schlägt der Rudi die Hande zusammen, weint taut, und sagt dann: O! meiner, meiner Mutter Segen ist über mir! schluchzet dann wieder und sagt: Gnädiger Herr! sie ist am Freitage gestorben, und hat, ehe sie starb, zu mir gesagt: es wird dir wohlgehen, Rudi! — D, wie sie mich reut, Junker! meine liebe Mutter!

Der Junker und der Pfarrer hatten Thränen in den Augen, und der Junker sagte: Du guter frommer Rus di! Gottes Segen ift wol bei dir, da du so fromm bift.

Es ift der Mutter Segen, - ach! der besten, frommiten, geduldigsten Mutter Segen ift es, Junker! sagte ber Rudi, und weinte fort.

Wie mich der Mann dauert, Herr Pfarrer, daß er fo lange das Seinige hat entbehren muffen! fagte der Junker zum Pfarrer.

Es ift jest überstanden, Junker, sagte der Rubi, und Leiden und Elend sind Gottes Segen, wenn sie überstanden sind. Aber ich kann ench nicht genug dansken für Alles, für die Arbeit an der Kirche, die meine Mutter an ihrem Todestage noch erquickt und getröstet hat, und dann für die Wiese. Ich weiß nicht, was ich sagen, noch was ich thun soll, Junker! Alch, wenn nur auch sie, wenn nur auch sie das noch ersebt hätte!

Junker. Frommer Mann, sie wird sich beines Bohlstandes auch in der Ewigkeit freuen; beine Behmuth und beine fromme Liebe ift mir so zu Herzen gegangen, daß ich fast vergessen hätte, daß der Bogt dir

auch noch bie Rupung beines Guts und beine Roften zu verguten fculbig ift.

Pfarrer. Sierüber muß ich boch, gnädiger Sperr! dem Rudi etwas vorstellen. — Der Bogt ist in sehr klammen Umständen; er ist dir freilich die Nübung und die Kosten schuldig, Rudi, aber ich weiß, du hast so viel Mitseiden, daß du mit ihm nicht genau rechnen, und ihn in seinen alten Tagen nicht ganz an den Bettelstab bringen wirst. Ich habe ihm in seinen traurigen Umständen versprochen, so viel ich könne, für ihn um Barmherzigkeit und um Mitseid zu sprechen, und ich muß es also auch gegen dich thun, Rudi! Erbarme dich seiner in seinem Esende.

Rubi. Bon ber Rühung ist gar nicht zu reden, wohlehrwürdiger Herr Pfarrer; und wenn ber Bogt arm wird — ich will mich nicht rühmen, aber ich will gewiß thun, was recht ist.

Seht, Herr Pfarrer, die Wiese trägt wol mehr, als für drei Kühe, Futter; und wenn ich zwei halten kann, so habe ich, weiß Gott! genug, mehr als ich hätte wünschen dürsen, und ich will von Herzen gern den Bogt, so lange er lebt, alle Jahr für eine Kuh Hen darab nehmen lassen.

Pfarrer. Das ift fehr friftlich und brav, Rudi; der liebe Gott wird dir das Uebrige erfegen.

Arner. Das ist wol recht und schön, Serr Pfarrer; aber man muß ben guten Mann bei Leibe nicht beim Borte nehmen; er ist von seiner Freude übernommen. Rudi, ich lobe dein Anerdieten, aber du mußt das Ding ein paar Tage ruhig überlegen; es ist dann noch immer Zeit, so etwas zu versprechen, wenn du sicher bist, daß es dich nicht mehr gerenen werde.

Rudi. Ich bin ein armer Mann, gnädiger Serr!

aber gewiß nicht fo, daß mich etwas Chrliches gerenen follte, wenn iche versprochen habe.

Pfarrer. Der Junker hat Necht, Rudi; es ist filte einmahl genug, wenn du dir eben nicht viel für die Rühung versprichst. Wenn sodann der Vogt doch in Mangel kommen sollte, und du die Sache bei dir selber genugsam überlegt haben wirst, so kaunst du ja immer noch thun, was du willst.

Rudi. Ja gewiß, herr Pfarrer, will ich thun, was ich gesagt habe, wenn der Bogt arm wird!

Junter. Run, Rudi, ich möchte gern, daß du heute recht freudig und wohl zu Muthe wärst. Willst du hier gern bei und ein Glas Wein trinken, oder gehst du lieber heim zu deinen Kindern? Ich habe das für gesorgt, daß du ein gutes Abendessen daheim findest.

Rudi. Ihr feid auch gar zu gütig, gnädiger Herr! Aber ich follte heim zu meinen Kindern gehn, ich habe Niemand bei ihnen. Uch! meine Frau liegt im Grabe, — und jeht meine Mutter auch!

Junker. Run, so gehe in Gottes Namen heim zu beinen Kindern. — Unten im Pfrundstalle ist eine Ruh, die ich dir schenke, damit du wieder mit meinem lieben Großvater, der dir Unrecht gethan hat, zufrieden wers dest, und damit du dich heute mit deinen Kindern seines Andenkens freuest. — Ich habe auch besohlen, daß man ein großes Fuder Heu von des Bogts Bühne lade; denn es ist dein; du wirst das Fuder gerade jest bei deinem Hause sinden, und wenn dein Stall oder dein Haus baufällig sind, so kannst du das nöthige Holz in meinem Malde fällen lassen.

Der Rudi wußte nicht, was er sagen sollte, so hatte ihn dieses Alles übernommen.

Und die Berwirrung bes Mannes, der fein Bort

hervorbringen fonnte, freute Arner mehr, ale feine Dankfagung ihn hatte freuen können.

Der Rudi stammelte zulest einige Worte von Dank. Urner unterbrach ihn, und sagte lächelnd: Ich sehe wos, daß du dankest, Rudi; bot ihm sodann noch einmahl seine Hand, und sagte weiter: Gehe jest, Rudi, sahre mit deiner Kuh heim, und zähle darauf, wenn ich dir oder deiner Handslattung einer Leben versüßen kann, so wird es mich immer freuen, es zu thun.

Da ging der Rudi von Arner weg, und führte die Ruh heim.

Der Pfarrer, die Frauen und die Töchter, gerührt von diesem Auftritte, hatten Thränen in den Augen, und Alles schwieg eine Weile still, da der Mann sort war.

Hierauf fagte Therefe, des Arner Gemahlinn: Was das für ein Albend war, Junker! Gottes Erdboben ist schön, und die ganze Natur bietet uns allenthale ben Wonne und Lust an, — aber das Entzücken der Menschlichkeit ist größer, als alle Schönheit der Erde.
— Ja, wahrlich, Geliebte! sie ist größer, als alle Schönsheit der Erde, fagte der Junker.

Und der Pfarrer: Meine Thränen danken Ihnen, Junker, für den herrlichen Auftritt, den Sie uns vor Augen gebracht haben. In meinem Leben, Junker, empfand ich die innere Größe des menschlichen Herzens nie reiner und edler, als bei dem Thun dieses Mannes. — Alber, Junker, man muß in Gottes Namen die reine Höhe des menschlichen Herzens beim armen Berlassen und Elenden suchen.

Die Frau Pfarrerinn aber bruckte die Kinder, die alle Thranen in den Augen hatten, an ihre Bruft, res

bete nichts, lehnte ihr Angesicht hinab auf die Kinder, und weinte, wie sie.

Rach einer Weile fagten die Kinder zu ihr: Wir wollen doch heute noch zu feinen armen Kindern gehn; schicket doch unser Abendessen dahin.

Und die Frau Pfarrerinn fagte gu Urner's Gemahlinn: Gefällte Ihnen, fo geben wir mit unfern Kindern.

Sehr gerne, antwortete Therese. Und auch der Junfer und der Pfarrer sagten, sie wollten mitgehn.

Urner hatte ein gebratenes Kalbeviertel in seinem Wagen mitgebracht für die arme Saushaltung; die Pfarrerinn hatte Suppe dazu kochen lassen, und sie hatte Alles eben abschicken wollen; jest aber stellte sie noch das Abendessen für sie und die Kinder dazu, und Klaus, Arner's Bediente, trug Alles in die Sütte des armen Mannes. Alles Wolf aus dem Dorfe, jung und alt, Weib und Mann, alse Kinder aus der Schule, standen bei des Rudi Sütte, und bei dem Heuwagen, und bei der schönen Kuh.

Einen Angenblick nur hinter dem Klaus kamen der Junker und feine Gemahlinn, der Pfarrer, die Frau Pfarrerinn und alle Kinder auch in die Stube, und fanden — und fanden — im ganzen Haufe nichts, als halbnackende Kinder — sterbende — Hunger und Mangel athmende Geschöpfe.

Das ging Arner'n von neuen ans Herz: Was die Unvorsichtigfeit und die Schwäche eines Richters für Elend erzeugen! dachte er.

Alles, Alles war vom Etenbe des Hauses bewegt. Da sagte Arner zu den Frauen: Dieser Rudi will jest dem Bogte, der ihn zehn Jahre lang in dieses Etend, das ihr da seht, gestürzt hat, lebenstänglich noch den dritten Theil Heu von seiner Wiese versichern.

Man muß das nicht leiden, sagte Therese, schnell und im Gifer über dieses tiefe Elend. Nein, das ist nicht andzustehen, daß der Mann bei seinen vielen Kindern einen Heller des Seinigen dem gottlosen Buben verschenke!

Aber wollteft du, Geliebte, wolltest du dem Laufe der Tugend und der Großmuth Schranken seinen, die Gott durch Leiden und Elend auf diese reine Sohe gesbracht hat — auf eine Sohe, die so eben dein Serz so sehr bewegt und zu Thränen bringt? sagte Arner.

Nein, nein, das will ich nicht! Berfchenke er alle feine Sabe, wenn er's fann. Ginen folden Menfchen

verläßt Gott nicht.

Arner fagte jest jum Rubi: gieb doch beinen Rin-

Der Rudeli aber nimmt seinen Bater beim Urm, und sagt ihm ins Ohr: Bater, ich bring' doch der Gertrud noch etwas? — Ja, sagte der Rudi; aber wart nur.

Urner hatte das Wort Gertrud gehört, und fragte den Rudi: was fagte der Kleine von Gertrud?

Da ergählte der Rudi dem Arner von den gestohlenen Erdäpfeln — von dem Todtenbette seiner Mutter — von der Güte des Lienhard und der Gertrud, und wie selbst die Schuhe und Strümpfe, die er trage, von ihnen seien.

Dann feste er hinzu: Gnädiger Herr! ber Tag ift mir fo gefegnet, aber ich könnte mit Freuden keinen Mundvoll effen, wenn ich diese Leute nicht einsaden dürfte.

Wie das Urner gelobt — wie dann die Frauen die stillen Thaten einer armen Mäurerinn — wie sie das erhabene Todbette der Kathrine mit Thräuen bewunberten - wie dann der Rudeli mit klopfendem Sergen au Lienhard und Gertrud gelaufen, fie einzuladen und wie diefe mit ihren Rindern beschämt, mit nieders geschlagenen Augen, nicht auf des Rudeli Bericht, fonbern auf Urner's Befehl, ber feinen Rlaus nachgeschickt hatte', endlich famen - auch wie Rarl für den Andeli vom Dava, und Emilie far Gritte und Life von der Mama Schuhe und Strumpfe und abgelegte Rleider erbaten - auch wie fie den armen Rindern von ihrem beffern Gffen immer aulegten - auch wie Therefe und die Frau Pfarrerinn mit ihnen fo liebreich maren: wie aber diefe erft, da Gertrud fam, recht freudig wurden - ihr Alle guliefen - ihre Sande fuchten - ihr aulächelten, und fich an ihren Schoof brangten - alles Das will ich mich huten, mit vielen Worten au ers gablen.

Arner und Therese standen, so lange sie konnten, bei biesem Schauspiele der innigsten Rührung, beim Anblicke des erquickten und ganz geretteten Stends. Endlich nahmen sie mit Thranen in den Augen fillen Abschied.

Und ber Junker fagte jum Rutscher: Fahre eine Beile nicht fark.

Die Frau Pfarrerinn aber suchte noch alles übrige gebliebene Effen zusammen, und gab es den Kindern.

Und Lienhard und Gertrud blieben noch beim Rudi bis um 8 Uhr, und waren von Herzen frohlich.

## Die feltsamen Menschen.

Ein Mann, der in der Welt sich trefflich umgefebn, Kam endlich beim von feiner Reife.

Die Freunde liefen scharenweise, Und gruften ihren Freund; so pflegt es zu geschehn. Da hieß es alle Mahl: und freut von ganzer Seele, Dich hier zu sehn; und nun erzähle!

Bas ward da nicht erzählt! Soort, sprach er einst, ihr wißt,

Bie weit von unsrer Stadt zu den Huronen \*) ist: Elf hundert Meisen hinter ihnen Sind Menschen, die mir seltsam schienen. Sie sigen oft bis in die Nacht Beisammen, fest auf einer Stelle,

Und denken nicht an Gott, noch Hölle.

Da wird fein Tisch gedeckt, fein Mund wird nafige. gemacht;

Es könnten um fie her die Donnerkeile bligen, 3mei heer' im Rampfe fiehn; follt' auch ber himmel

Mit Rrachen feinen Ginfall drohn, Sie blieben ungeftoret figen.

Denn fie find taub und ftumm; boch läßt fich bann und wann

Gin halbgebrochner Laut aus ihrem Munde hören, Der nicht zusammenhängt, und wenig sagen kann, Ob fie die Augen schon darüber oft verkehren.

Man sah mich oft erstaunt an ihrer Seite stehen; Denn wenn dergleichen Ding geschieht, So pflegt man öfters hinzugehen, Daß man die Leute sigen sieht.

<sup>\*)</sup> Gin wildes Bott in Mordamerita.

Glaubt, Bruder! daß mir nie bie gräßlichen Ge-

Aus bem Gemuthe kommen werden, Die ich von ihnen sah; Berzweiflung, Raserei, Boshafte Freud', und Angst babei, Die wechselten in den Gesichtern. Sie schienen mir, das schwör' ich euch, An Wuth den Furien, an Ernst den Höllenrichtern, An Anast den Missethätern aleich.

Allein, was ist ihr Zweck? so fragten hier die Freunde, Bielleicht besorgen sie die Wohlfahrt der Gemeinde?—

Ach nein! — So suchen sie ber Weisen Stein? \*)

— Ihr irrt. —

So wollen sie vielleicht bes Zirkels Viereck finden? \*\*)—

Nein! — So bereun sie alte Sünden? — Das ist es Alles nicht. — So sind sie gar verwirrt; Benn sie nicht hören, reden, fühlen, Noch sehn, was thun sie denn? — Sie spielen!

<sup>\*)</sup> Es hat oft Betruger gegeben, welche andern Leuten vorlogen, es gebe eine gewisse Materie, wodurch man die geringeren Metalle in Gold verwandeln könne. Diese Materie nannten sie den Stein der Weisen.

<sup>\*\*)</sup> So wollten fie vielleicht erfinden, wie man den Raum, den eine Zirkellinie einschließt, in ein Biereck einbringen fonne?

## Damon und Pythias.

Wer hat den größten Schah auf Erden, Und wo mag er gefunden werden? So fragte, wenn man's glauben foll, Der Grieche Damon einst den Delphischen Apoll. Des Gottes Antwort war: Du hast ihn längst befessen, Und weißt es nicht; vor deiner Thür Wirst du ihn finden, traue mir. — Wie schnell sliegt Damon sort; jest geizig, erst vermessen!

Die? denet er, scherzt Apoll? Rein! Göttern ziemt Bein Spaß. -

Jeht fieht er schon sein Haus; da fieht fein Pythias. Mein Theuver! ruft er ihm von weiten, Ein Schah, der größte Schah liegt hier; Komm eilends, halb gehört er dir.

Sie waffnen sich mit Grabescheiten, Der Ort wird umgewühlt; sie graben in die Nacht, Kein Feierabend wird gemacht. Kein Schaß erscheint. Doch seht! mit lächelnder Geberde Wirft Damon unverhofft sein Wertzeug auf die Erde. D, rief er, bin ich nicht ein Thor? Freund! den die Tugend mir erkor, Komm, Pythias! laß dich umfangen, Du bist der größte Schaß; kann Damon mehr ver-

Ich billige bes Griechen Sag: Gin treuerfundner Freund, bas ift ber größte Schap.

## Eine Geschichte aus Franken.

Um Fluß Kocher liegt ein kleines Dörfchen, Namens Gutleuth en. Dier schlug vor zwei Jahren das Gewitter in die Hofstelle eines Sölduers \*) ein, der bei der frömmsten Tugend darbte, und ehe er sich besinnen konnte, das Wenige, was er noch hatte, in der Asche liegen sah.

Es war Niemand, der nicht Theil an seinem Unglude nahm. Die kleine Gemeinde lief herzu, und Jezder bestrebte sich, die geringe Husse, die in seinem Bermögen stand, zur Unterstützung der Berunglückten beisautragen.

Allein, wie wenig ist in dem Vermögen Derjenigen, welchen es an Allen fehlt! Dies ist der Zustand der Gemeinde Gutleuthen. Die bittere Armuth scheint da,

— so wie überhaupt in der dortigen Gegend — recht

an Saufe au fein.

Jedoch die Borsicht hat einen Prediger nach Gutzleuthen gesetzt, der in allem Betracht ein Mann Gotztes ift. Sin Mann, der mit vielen Sinsichten das schönste Herz und die für einen Sterblichen mögliche vollkommenste Tugend verbindet; ein Mann, der voll Sifer gegen seinen Gott und voll Liebe gegen seinen Nächsten ist.

Diefer vortreffliche Mann ward über bas vorgefallene Unglück nicht wenig gerührt; er war einer ber Ersten, die auf den Plat eilten, wo Sulfe nöthig, obgleich, bei bem allzuschnellen Ausbruche des Feuers, un-

<sup>\*)</sup> Go nennt man ben Befiper einer fleinen Bauerhutte.

möglich war, und nachdem er die Leidenden beruhigt und die Umstehenden über die Zulassung Gottes belehrt hatte, so wußte er für den gegenwärtigen Augenblick nicht mehr zu thun, als daß er eine kleine Sammlung von der Mildthätigkeit der Einwohner machte, wovon man die Verunglückten so lange, dis ergiedigerer Nath geschafft würde, unter Dach bringen und speisen könnte. Es versteht sich, daß er diese Sammlung mit seinem eisgenen Beitrage ansing.

Jedoch, man wiffe auch, daß diefer mufterhafte Beiftliche felbft mittellos ift. Gine elende, ber Armuth des Dorfs angemeffene Befoldung ift Alles, wovon er lebt; und auch hievon theilt er feinen gang armen Pfarrfinbern noch mitleidig mit, fo viel ihm möglich ift. Der Burdige! - Cobald er für die Nothleidenden eine Serberge ausgemacht hatte, feste er einen Brief an den Baron von Gutleuthen auf, der fich am Sofe gu \* \* \* in Diensten befand. Sierin ichilderte er bem Baron bas vorgefallene Ungluck, die bedauernswürdige Lage ber Berunglückten und überhaupt bie Urmuth feines Dorfs mit den rührendsten Farben. Er endigte damit, baß bas Schickfal diefer verunglückten Familie nunmehr ganglich von der Großmuth ihres Herrn abhange, und daß die gange Gemeinde hoffe, wie er fich bier als ihren edelmüthigen Befduber zeigen werde.

Ich will furz fagen, mas der Baron von Gutleuthen erwiederte:

"Er finde sich nicht in dem Falle, von feinen Gin"fünften etwas entbehren, noch sich in die Privat"angelegenheiten seiner Unterthanen mischen zu
"fönnen; wenn aber dem Herrn Magister gleich"wol an dieser Sache gelegen sei, so überlaffe er

"ihm, um einen Brandbrief \*) für die Abgebrann., ten bei ber Hoffangelei einzukommen. —"

Wenn ihr, meine jungen Lefer, über biefe Erklirung erfchreckt, fo benkt, baß es nur wenige foldhe harte Hergen unter unfern Brüdern geben mag. — Laßt ben Baron; kommt zu unferm würdigen Geiftlichen zurück.

Weit entfernt, daß sich derselbe durch eine solche Untwort hatte sollen abschrecken lassen, ferner Stwas für die Verunglückten zu thun, macht er ein Schreiben an die Kanzelei fertig, worin er um einen Brandbrief für die Abgebrannten bittet; und siehe da, er trägt es selbst in die Kanzelei. Sein Unsuchen wurde ihm nicht schwer gemacht, und er bekam alsobald, was er suchte.

Nunmehr erhob sich einer ber schwierigsten Fälle bei dieser Sache. Der Brandbrief war ausgesertigt, aber da war Niemand, der ihn in der Gegend hätte herumtragen mögen. Die Berungsückten konnten's nicht; ste bestanden aus einem 70jährigen Greise und einer einzigen Tochter, die jeht für ihren Bater arbeitete, ihn erhielt und zu seiner Pflege unentbehrlich war. Er hatte zwar noch einen Sohn; allein den hatten zwei Iahre vorher die Werber weggenommen. Jemand in der Gemeinde zu diesem Austrage zu bekommen, war unmöglich, weil ein Jeder bei den Seinigen, und in dieser Jahrszeit bei seiner Wirthschaft, nothwendig war, überdies auch nicht auf seine eigene Kosten herumreisen konnte.

Jedoch, mas ift bem Menschenfreunde gu ichmer! - The habt's errathen, meine Lefer; - er felbit, ber edle

<sup>\*)</sup> Ift ein Schreiben, worin sowol bescheinigt wird, daß der Genannte bas Seinige durch Feuer verloren habe, als auch gebeten wird, ihm mit einer Beifteuer ju helfen.

Pfarrer übernimmt die Sinsammlung; er verläßt seine Pfarrwohnung, reiset auf seine Kosten, reiset zu Fuße, da seine Sinkünste kein Pferd ernähren können, — und so bittet er in der Gegend herum mit dem Brandbriefe für eine verunglückte Söldnersamilie.

Gott, der mit Wohlgefallen auf ein solches Werk vom himmel herabsieht, segnete es sichtbarlich. Ueberaus, wo der Pfarrer einsprach, waren die Menschen zum Beitrage bereitwillig; und so brachte der Gottesmann die Woche hindurch mit seiner wohlthätigen Wallsahrt zu. Um Sonnabend kam er gewöhnlich nach hause, zahlte von dem eingesammelten Gelde den Bauseuten aus, die unterdessen schon wieder an des armen Söldeners Gehöfte hatten zu arbeiten anfangen müssen, dachte auf seine Predigt, und legte sie dann mit voller Kraft am Sonntage ab.

Es war einer seiner letten Ausgänge, als ihm auf ber Landstraße nach Rürnberg ein Postwagen begegnete. Der Graf von Selheim, welcher darin saß, sah einen ehrbaren Mann zu Fuß, welcher vom Regen ganz durchnäßt war. Es rührte ihn, er ließ anhalten, und nachdem er von unserm Pfarrer vernommen hatte, daß er ebendenselben Weg zu reisen gedenke, so bat er ihn, in seinen Wagen einzusteigen.

Diese Leutseligkeit wurde dem Grafen reichtich betohnt. Der würdige Prediger, der ein eben so unterhaltender Gesculichafter, als ausgeklärter und rechtschaffener Mann war, vertrieb ihm aufs augenehmste die Beit, und rührte besonders durch die Erzählung des Endzwecks seiner Wanderschaft des Grasen edles Herz im höchsten Grade.

2018 fie angekommen waren, bat der Graf den Pfarrer, mit ihm im Pofthaufe zu Mittage zu fpeifen. Es gefchah; aber auch diese Zeit eilte für ben Grafen zu schnell vorbei, und schwer, sehr schwer wurde es ihm, sich von diesem trefflichen Reisegefährten zu trennen. Begeben Sie sich gerades Weges wieder nach Haufe? fragte ber Graf beim Abschiede; — gut, so sollen Sie wenigstens da noch einmahl Nachricht von mir finden.

Als der Pfarrer ju Saufe fam, übergab man ihm einen Brief. Gin Fremder hatte ihn abgegeben. Er

fand folgende Beilen:

#### Bürdiger, lieber Mann!

"Benn die Zugend an und für sich selbst schön ist, wie viel reizender ist sie, wenn man sie da antrist, wo sie ganz vorzüglich sein soll! Diese Ueberzeugung bin ich Ihrem Umgange schuldig. Seitdem ich Sie kennen gelernt habe, glaube ich fest, wenn die Zugend in menschlicher Gestalt auf der Erde erscheinen wollte, so konnte sie keinen anständigern Posten wählen, als den Ihrigen, den Posten eines würdigen Geistlichen. Betrachten Sie Beiliegendes als eine Frucht der Gestnaungen, die Sie mir durch Ihr Beispiel eingestößt haben. Ich bin zu sehr von Verehrung für Sie eingenommen, um befürchten zu dürsen, daß Sie meinen Absichten nicht die rechte Auslegung geben sollten."

In diesem Briefe lag die Summe von 40 Piftolen eingewickelt, mit der Ueberschrift:

### Dem würdigen Pfarrer

zu eigenem Gebrauch.

Dhne das Mindeste von dieser Summe für sich anzuwenden, zeigte sie der unvergleichtliche Pfarrer dem Soldner an; und nachdem er die völlige Ergänzung bes Sausbaues und einiger Nothdürftigkeiten für ben armen Mann davon bestritten hatte, wandte er ben Rest zum Ankauf einer Gewitterstange an, die er zum Besten des Dorfes auf dem Gipfel der Kirche zu Gutleuthen errichten ließ.

#### Die Kinber.

Zwei Kinder fpielten einst hart an des Piko\*) Fuß, Und faßten kühnlich den Entschluß, Um ihre Fertigkeit zu zeigen, Des Berges Gipfel zu ersteigen. Sie mochten kaum zehn Schritt' hoch sein, Da hörte man sie jauchzend schrein; D, welch entzückendes Bergnügen!

Es blied fich Einer auf, und sprach: Ich gehe ber Gelehrtheit nach! Ein Andrer rief: vernehmt, daß ich nach Weisheit reife!

Raum hatten sie fünf Schritt gethan, So schrien sie: Menschen! seht uns an, Ich bin gesehrt, und ich bin weise!

<sup>\*)</sup> Der Pito oder Spisberg von Teneriffa ift ein hoher Berg, auf der Insel Teneriffa, unweit Ufrifa im Atlantischen Meere.

# Der Strauß und die Bogel.

Die Bölker der Lüfte, das leichte Geschlechte, Die Bögel, verglichen die streitigen Rechte, Und septen, als sie sich in Sicherheit sahn, Bum Reichstag den ersten des Maimonats an.

Raum wichen die Schatten dem steigenden Lichte, Raum zeigte sich Phöbus \*) mit heiterm Gesichte, Alls tausend Geschlechter vom bergigen Hain Erschienen, um bei der Bersammlung zu sein.

Es ließen sich Abler mit Kranich und Pfauen, Es ließen sich Geier und Habichte schwan, Drauf kamen die Reiher, der reinliche Schwan, Die Kropfgans, der Falke, der Indische Sahu,

Die Sperber, die Raben, der Kuckuck, die Störche, Und endlich die Kleinen, darunter die Lerche, Der Gimpel, die Wachtel, der schwäßige Star, Der Finke, der Grünig, die Nachtigall war.

Wer möchte die mancherlei Zausende nennen? Ber könnte die mancherlei Zausende kennen? Das heer des Geflügels, so selbigen Zag Zusammen von Reichs wegen kommen sein mag?

Es ward auch bei folder ungähligen Menge Beinahe der Raum der Berfammlung zu enge. Inmittelst erhub sich ein plöplich Geschrei, Daß außer den Schranken ein Reisender sei,

<sup>\*)</sup> Die Gonne.

Der boch feinen Stand nicht bescheinigen könne, Und sich einen Straußen aus Afrika nenne. Gleich machten sich einige Bögel hinaus, Und fragten ben Reisenben eigentlich aus.

Bas? ließ sich der Fremde mit Unwillen hören, Bill man einem Reichsstand den Zutritt verwehren? Berlangt man von Straußen unnöthgen Beweis? Bin ich nicht ein Bogel? beseht mich mit Fleiß.

Mein Ursprung berechtigt mich, Federn du tragen; Bas brauch' ich von Schnabel und Manen zu fagen? Ich habe ja Flügel, dies schüpt mich genug. Berwarf man den Bogel, der Fittige trug?

Die Bögel versetten nach kurzem Bedenken: Du gleichst einem Bogel, das will man dir schenken; Doch kann auch dein Einlaß nicht eher geschehn, Alls bis wir zum himmel dich fliegen gesehn.

Denn das ist fein Vogel, deß muntere Schwingen Empor von der Erde zur Wolfe nicht dringen. So sagten die Vögel dem tropigen Strauß, Doch dieser schlug ihre Bedingungen aus,

Und ging von ben Bögeln zum Reiche ber Thiere. — Was helfen dem Selmann Helm und Paniere, Was nüßen ihm Feder, und Wappen, und Geld, Wenn ihn feine Trägheit zum Pöbel gesellt?

## Die Reise burchs Leben.

Ein Wanderer wollte nach einer schönen Stadt reifen, die er sehr hatte rühmen hören, und wo er auf
immer fein Glück zu machen hoffte.

Als er noch nicht weit gegangen war, kam er auf eine grune Wiefe, wo er auf einmahl fo viele Wege vor fich fah, daß er felbft nicht wußte, welchen er mahlen follte.

Wie er nun so unentschlossen dastand, trat ein freundlicher Greis zu ihm, und fragte: wo er hinwolle? Der Banderer nannte ihm den Ort, und der Greis erbot sich, sein Führer zu sein, wenn er ihm folgen wolle.

Aus feinen Augen leuchtete etwas Majeftätisches und Liebevolles hervor, welches dem Wanderer sogleich ein solches Butrauen gegen ihn einstößte, daß er sich keinen Augenblick bedachte, sich seiner Führung gänzlich zu überlassen. Sie gingen also mit einander fort.

Es war noch früh am Tage. Die Sonne schien so schön am Himmel, die Bögel sangen in der Luft, in der Ferne rauschten Bäche, und die Wiese glänzte von Than. Ihr Weg schlängelte sich auf weichem Grase durch Blumenselber hin. Rundumher erblickte man nichts als eine reizende Sbene; außer wenn man gerade vor sich hinsah, so war es, als ob ganz in der Ferne ein kleiner Hügel dämmere, den man aber, wegen seiner weiten Entsernung, kaum bemerken konnte.

Uch wie schön, rief ber Wanderer voll Entzücken aus, wie schön ift diese Gegend, und wie angenehm ift ber Beg, ben wir wandeln !

Siehst du in der Ferne jenen Sügel? antwortete ber Greis; der liegt auf unserm Wege, und wir muffen ihn nun bald überfteigen. D, ber ift ja noch weit entfernt, fagte der Wande, rer, und wenn wir ihn auch übersteigen muffen, so wird das wol so gar muhfam nicht fein, weil es nur ein kleiner unbedeutender Hügel ift.

Als sie noch so sprachen, fing ber Weg an, etwas unebener und rauher zu werden, als er im Anfange gewesen war. Unstatt, daß er sich vorher durch Blumen schlängelte, lief er jest oft über spisige Steine und zwischen stechenden Dornen hin, versor sich zuweilen im tiefen Sande, und kam auf einem dürren, sandigen Erderiche wieder zum Borschein.

Die Sonne flieg höher herauf, und fing schon an, ihre brennenden Strahlen senkrecht herabzuschießen Inbell näherten sie sich dem Hügel.

Dieser schien sich bei jedem Schritte zu vergrößern, und stellte sich ihnen zulent als ein hoher, steiler Berg dar, bessen Anblick den Wanderer schon mit Schrecken erfüllte.

Dieser fing nun an, kleinmuthig zu werben, und fragte seinen Führer, ob sie nicht unten um diesen Berg herumgehen könnten, weil es boch bei dieser brennenden Sonnenhipe wol unmöglich ware, ihn zu übersfteigen.

Sier geht gleich ein Weg ab, fagte der Greis, der schlängelt sich unten um den Berg herum. Schon Mander hat mich hier verlassen, und diesen Weg erwählet, ist aber nie in die Stadt gekommen, wohin er gedachte, und wohin du ebenfalls gedenkst. Willst auch du mich hier verlassen, so steht es dir frei; glaubst du aber, daß ich es gut mit dir meine, so solge mir!

Der Wanderer trauete seinem Führer, und folgte ihm. Jest kamen sie an den Berg, der wirklich nicht so schrecklich steil war, als es ihnen vor kurzen

noch geschienen hatte. Nichts besto weniger wollte sich ber Wanderer alle Augenblick ein wenig ausruhen; sein Führer aber sprach ihm Muth ein, und sagte:

Sei nur getroft, wir fommen nun balb auf ben Gipfel; bergunter wird es schon besser gehen. Dann kommen wir in ein anmuthiges Thal, wo das reinste Wasser aus dem Felsen quillt, und wo die Bäume mit ben schönsten Früchten prangen. Da wollen wir und wieder erquicken, wenn wir diesen Berg erst werden erzstiegen haben!

Wenn nun der Wanderer träge und müde wurde, so dachte er nur an das anmuthige Thal, und wurde auf einmahl wieder fröhlich und munter. Auf die Art erreichten sie bald den Gipfel des Berges.

Dier konnten sie den ganzen Weg übersehen, welchen sie zurückgelegt hatten, auch konnte man bemerken, wie der Pfad, der sich unten um den Berg herumzog, immer weiter von der rechten Straße abging, und
zuleht auf einen tiefen Albgrund zuführte, den man nur
oben von diesem Berge, unten aber auf dem Wege selbst
nicht bemerken kounte.

Jest dankte ber Wanderer feinem Führer berglich, bag er ihn von diesem Wege abgerathen habe.

Vor sich sahen sie nun das anmuthige Thal, das immer näher zu kommen schien, in der Ferne aber war es, als ob sich noch mehr Berge zeigten, wovon einer immer höher war als der andere.

Laß dich nicht durch dies anmuthige Thal zu fehr antocken, sagte der Greis, und denke, daß wir uns nur darin erquicken wollen, damit wir über jene Berge unfern Stab weitersethen können; denn wir reisen ja nicht, um uns zu erquicken, sondern wir erquicken uns nur, um weiter zu reisen.

Sie kamen unter angenehmen Gesprächen und sugen Hoffnungen ind That hinab, festen sich unter einen Baum, und labten sich an der kühlen Quelle und an den schönen, reifen Früchten, die sie mit leichter Mühe frisch vom Baume abpflücken konnten.

So angenehm ift ber Genuß nach ber Arbeit, fagte ber Greis, aber die Arbeit nach dem Genuffe ift nicht weniger angenehm, darum laß uns aufstehen, und unfere Reise fortsetzen, denn wir haben noch viele Berge zu übersteigen, ehe wir unfer gewünschtes Biel erreichen!

Nun ging ihre Reise gut von Statten, auf jeden steilen Berg, den sie mühsam ersteigen mußten, folgte immer ein anmuthiges Thal, wo sie sich wieder erquicken konnten. Um Abend kehrten sie in die Herberge ein, und am Morgen, sobald die Sonne aufging, waren sie schon wieder reisesertig, und machten sich auf den Weg.

So legten fie in einigen Tagen eine weite Strecke gurück, und tröfteten fich mit bem Gebanken, baß fie ber Stadt, wohin ihre Wünfche gingen, nun immer naher kamen.

Oft schien sich ihr Weg in unabsehlichen Krummungen zu verlieren; allein, ehe man es sich versah, lief er wieder schön und gerade vor ihnen über die Sbene hin.

Buweilen schien es ganz unmöglich, auf einen steilen Berg zu kommen, den sie vor sich sahen; allein ihr Pfad lief unvermerkt an der Seite des Berges durch tausend Krümmungen im Gebüsche hinauf, so daß sie ihn, wider alles Bermuthen, dennoch ganz bequem ersteigen konnten.

Einmahl aber gingen sie in einem tiefen Grunde, und an beiben Seiten über ihnen hingen große Felsenftücke herab, welche alle Augenblicke herabzusturzen drohten.

Der Wanderer fing an ju gagen; jedoch ein Führer fprach ihm Muth ein, und fie kamen glücklich durch,

bie Felfen flürzten nicht über fie zusammen, und bie drohende Gefahr verschwand.

Run seite der Wanderer ein recht volles Zutrauen auf seinen Führer, und hätte ihn nicht verlassen, wenn er auch durchs Feuer hätte mit ihm gehen sollen.

Eines Tages war es so heiteres Wetter, und Alles so still um sie her, sie hatten einen rauhen Weg zurückgelegt, und gingen nun auf einer grünen Sbene, wo sie von einer sauften Luft umweht wurden, die nach und nach den Schweiß von ihrer Stirne trocknete; da blickte der Greis den Wanderer freundlich an, und sagte: Sei getrost! unfre Reise geht nun bald zu Ende, und ehe du es dir versiehest, sind wir in uuserer geliebten Stadt, wo deine Freunde, die du dort antressen wirst, sich schon auf deine Ankunft freuen, und bereit sind, dich mit offnen Armen zu empfangen.

Aber, gittre nicht, wir muffen erst noch burch ein bunkles Thal, wo die Sonne und der Tag vor unsern Blicken verschwinden, und der Boden unter unsern Füssen weichen wird; dann halte dich nur fest an mir, und fürchte nichts, denn ich werde dich glücklich hindurchsführen, und bis an den Ort deiner Bestimmung bringen!

Sie waren noch nicht weit gegangen, als sie schon das dunkle Thal erblickten, das sich schwarz und furchts bar vor ihnen eröffnete. Allein der Wanderer stieg an der Hand seines Führers muthig hinab.

Und als es immer dunkler um ihn wurde, und die Sonne und der Tag vor seinen Blicken verschwanden, da konnte er seinen Führer fast nicht mehr sehen, er hielt sich aber fest an ihm; und als der Boden unter seinen Füßen wankte, da bebte er nicht, sondern hielt sich immer fester an seinem Führer, und dieser brachte ihn glücklich durch das dunkle Thal.

Plogtich ging eine fcone Conne auf, am Simmel glangte ein hellerer Zag, und vor ihnen lag die Stadt, das Biel ihrer Bunfche, in ihrer unbeschreiblichen Schonheit.

Diefe Geschichte, Rinder, ift ein Bild bes mensch=

lichen Lebens. Sucht sie also auf euch anzuwenden. Ihr habt nun auch eure Wanderschaft durch dies Leben angetreten. Bis jeht ist euer Weg noch immer fo ziemlich eben und gebahnt gewesen. Ihr habt noch wenig Ungemach erlitten.

Mun feid ihr in einem Alter, wo ihr von den Wegen, die por euch liegen, einen mahlen, und euch entschlie- . Ben mußt, ob ihr gute Menschen werden wollt, oder nicht.

Fühlt ihr nicht Alle tief in eurer Seele den Wunsch, recht vergnügt und recht glücklich ju fein? Glückfeligkeit ift also wol das Biel, wonach ihr Alle ftrebt; dies ift die Stadt, welche ihr fucht, ber einzige Endzweck eurer Reife.

Und wenn ihr das Biel verfehlen folltet, was wurbe euch dann wol noch übrig bleiben, als Reue und

Berzweiflung!

Der einzige Beg nun, zu einer mahren Glückfeligfeit zu gelangen , ift , daß ihr euch der Führung Got: tes ganglich überlaßt. Ihr wift aber vielleicht nicht, was ihr euch unter diefer Führung Gottes denken follt?

Gott führt euch nicht unmittelbar, wie ber Greis ben Wanderer, er hat euch aber eure gefunde Bernunft und seine heiligen Gebote gegeben. Durch diese will er euch ben rechten Weg zur Glückfeligkeit leiten.

Wenn ihr alfo vernünftig handelt, und die Gebote Gottes aufs genaueste beobachtet, fo überlagt ihr euch

eben dadurch der Führung Gottes.

Dann mußt ihr aber nicht verlangen, bag euch Gott gur Belohnung bafur, daß ihr feine Gebote haltet, beständig foll auf Rosen gehen laffen. Ihr mußt viels mehr den Weg so nehmen, wie er nun einmahl ift.

Denn ein Wanderer kann ja unmöglich verlangen, daß ihm zu Gefallen, und damit er etwas bequemer gehen könne, Berge und Sügel vor ihm weggeräumt werden. Sben so wenig könnt auch ihr begehren, daß die ganze Sinrichtung der Welt verändert werden soll, damit ihr gar keine Widerwärtigkeiten und nichts Unangenehmes im Leben zu ertragen hättet.

Wenn ihr also jest gleich noch wenig Ungemach erslitten habt, so stellt euch doch ja nicht vor, daß ihr in eurem künftigen Leben gänzlich davon befreiet sein werdet. Macht euch vielmehr schon früh auf die Wierewärtigkeiten und Mühseligkeiten gesaßt, damit ihr das Vertrauen auf Gott nicht sahren laßt, wenn sie unvermuthet über euch kommen.

Wenn ihr eft glaubt, daß euch nichts fehle, und daß ihr vollkommen glücklich seied, wenn die ganze Natur um euch lächelt, und Alles Frende athmet, so stellt euch dies Leben nicht so reizend vor, sondern denkt an den kleinen Hügel, den der Wanderer in der Ferne ers blickte, und welcher nach und nach, so wie sie ihm nächer kamen, zu einem hohen Berge wurde.

Murret also nicht wider Gott, wenn ener Weg durch dies Leben zuweilen etwas rauh und uneben werden sollte. Wenn ihr frank seid, oder Schmerzen empfindet, so ertragt es standhaft, und denkt, der Weg ist nun einmahl nicht anders.

Und wenn ihr euch dann bewußt feib, daß ihr Gottes Gebote bevbachtet, so feid ihr auch gewiß, daß Gott es ift, der euch führt, und daß er den Weg zur Glückfeligkeit besser weiß, als wir ihn wissen.

Wenn ihr alfo nur fromm und fleißig feid, fo mußt ihr

bas llebrige, was eure fünftigen Schickfale betrifft, völlig Bott überlaffen, und euch darüber feine Gedanken machen.

Auch wenn ihr etwas lernen follt, wodurch ihr euch fünftig einmahl eure Nahrung erwerbt, so stellt euch das ja nicht so leicht und unbedeutend vor, und denkt an den kleinen Hügel, der immer größer wurde, je näher der Wanderer hinankam.

Stellt es end, aber auch nicht gar zu muhfam und schwer vor, und benet, daß der Berg, als sie ihn wirklich erstiegen, lange so steil nicht war, wie es ihnen noch vor kurzen geschienen hatte.

Laßt also den Muth nicht sinken, denn sobald man eine Sache nur mit Freudigkeit anfängt, geht sie einem oft besser von Statten, als man es vermuthet hatte.

Last es euch aber auch gar nicht einfallen, euch von irgend einer nothwendigen Arbeit wegzuschleichen, und benkt an die Warnung des Greises, als er zu dem Wanderer sagte: Mancher ist schon um den Berg gegangen, allein er hat nie das Ziel seiner Winsche erreicht, und ist nie in die Stadt gekommen, wohin er gedachte.

Sben so wenig kann man auch andere zur wahren Glückfeligkeit kommen, als wenn man erft die Mühfeligkeiten des Lebens überstanden hat, und eben so wenig kann man auch jemahle recht vergnügt sein, ale bis man erst seinen Pflichten ein Genüge geleistet hat.

Auch mußt ihr euch, wenn ihr ein nothwendiges Geschäft vorhabt, nicht allzuoft ausruhen wollen, weil sonft vielleicht über dem Ausruhen die ganze Arbeit liegen bleiben möchte, sondern denkt immer, wie suß die Ruhe nach gethaner Arbeit ist.

Macht nur, daß ihr mit einer Arbeit erst über die Salfte fertig werdet, dann gehts schon wieder bergunter, und dann wirds euch schon leichter werden. Wenn ihr nun so muthig den Berg hinansteigt, und fleißig und arbeitsam seid in eurer Jugend, dann denkt an das anmuthige That mit den schönen Früchten, wo ihr selbst noch auf der Wanderschaft für eure Mühe bestohnt werden sollt.

Wenn ihr jest in eurer Jugend fleißig feib, so wird man euch in eurem reifern Alter, wegen eurer Geschicklichkeit, lieben und hochschäßen, und ihr werdet bann die Früchte eures Fleißes reichtich einernten.

Scheuet also feine Mahe, wenn ihr in ber Welt glücklich werben wollt!

Muhe und Freude, die von jeher Gefährten gemes fen find, geriethen einmahl in einen Streit, und wollten fich von einander trennen.

Die Mühe fagte: wozu foll mir bie Freude bienen? Sie ftort mich nur in meinem emsigsten Fleiße. Und die Freude fagte wieder: was habe ich mit der Mühe zu schaffen? Sie unterbricht nur meinen sußesten Genuß.

Sie fingen also Beibe an, für sich zu leben. Es währte aber nicht lange, so rief die Mühe der Freude zu: ach, störe mich doch nur eine kleine Beile in meinem Fleiße, damit ich nicht unter meiner Arbeit darmiedersinke! — Das will ich wol thun, sagte die Freude, wenn auch du zur Dankbarkeit wieder meinen süßesten Genuß unterbrechen willst, damit ich seiner nicht übersdrüßig werde; denn ich sehe wol, daß wir Gine ohne die Andere nicht leben können.

Da versöhnten sie sich wieder mit einander, und seit der Zeit sind sie immer die vertrautesten Freunde gewesen, und wer sie aufnehmen will, muß sie Beide aufnehmen, oder auf Beide Berzicht thun, weil sie immer unzertrennlich sind.

#### Lieb.

Mclobie: Befiehl du beine Wege 20.

Die Morgensterne priesen Im hohen Jubelton Den Schöpfer grüner Wiesen Biel tausend Jahre schon; Es glänzten Berg und Fläche, Die Sonne kam und wich, Der Mond beschien die Bäche; Noch aber nicht für mich.

Es weckte mich kein Morgen, Es schien für mich kein Tag Ins Dunkle, wo verborgen Der Ungeborne lag; Noch sang der Bögel keiner Mir seinen Liebesruf; Doch er gedachte meiner, Der Sonn' und Mond erschuf.

Er winkte mir ins Leben, Er weihte mich zur Luft, Bum ersten Wonneleben Un meiner Mutter Bruft; Da ward an ihrem Herzen Mein Bettlein mir gemacht: Sie trug mit füßen Schmerzen Mich eine kurze Nacht.

Da grußt' ich fle mit Weinen, Und schwieg in ihrem Schooß, Sah Mond und Sonne scheinen, Und Treue zog mich groß. Mit Gottes Segen krönte Sich Anger, Busch und Feld: Mein Lobgesang ertönte Zum Bater dieser Welt.

Der Tag mag nun vergehen, Der Morgen wieder grann; Wo Gottes Lüfte wehen, Da will ich sicher traun; Und wenn ich sichsen werde Die zweite kurze Nacht, Dann wird in seiner Erde Mein Bettlein mir gemacht.

Dann opfert manche Blüte Mein Grab, o Bater, dir; Es preisen beine Güte Die Bögel über mir. So wie am Mutterherzen Sin Sohn der Freude liegt, So lieg' ich sonder Schmerzen, Bon Hoffnung eingewiegt.

Im Sterben Hoffnung geben Mag Weisheitsdünkel nicht; Jedoch bei dir ist Leben, Ist Liebeskraft und Licht. Du siehst der Schöpfung Enden, Und was dich Water heißt, Das ruht in beinen Händen: Empfange meinen Geist!

### Ein Beispiel mahrer Herzhaftigkeit.

Rapitan Douglas, ein tapferer Schottischer Offizier, spielte in einem Kaffeehause zu Paris Triftrak mit einem seiner vertrautesten Freunde. Biele Frangösische Offiziere standen als Zuschauer babei.

Es erhub fich ein Streit über einen Burf, und Douglas fagte luftiger Beife, ohne baran gu benten, mas

er fagte: D, lauter Schnickschnack!

Auf einmahl entstand ein Gemurmel unter den Buschauern; sein Gegner hielt sich für beschimpst, weil man diesen Worten die Bedeutung geben konnte, daß er ein Lügner sei. Er ergriff also im Born den Becher, und warf ihn seinem Freunde an den Kopf.

Raum hatte er dies gethan, als er feine Uebereilung fühlte, und die Folgen davon, für sich und feinen Freund, ihm aufs Herz fielen. Bon Scham und Neue betäubt, faß er, fah auf die Erde, und schien zu erwarten, wozu seines Freundes Empfindlichkeit ihn bewegen werde.

Douglas schwieg einige Angenblicke, indeß Aller Ausgen erwartungsvoll auf ihn geheftet waren. Dann

mandte er fich zu den Bufchauern, und fagte:

Sie erwarten vermuthtich, daß ich nun diesem unglücklichen Manne den Hals brechen werde; allein ich weiß, daß er von einem graufameren Schmerze gesoletert wird, als ihm mein Degen verursachen könnte. — Umarme mich, Freund, und sei mit dir selbst ausgesföhnt! Aber der solls mir mit dem Leben büßen, der unter Ihnen, meine Herren, eine Silbe gegen meine Spre sich verlauten läßt.

Brav! Brav! rief ein alter Ritter vom Ludwigsorben, der dicht hinter ihm ftand. Das Gefühl der wahren Ehre bekam über die Sitten der Franzosen die Oberhand, und im ganzen Bimmer ertonte ein lautes Brav! Brav!

überein: daß viel weniger Herz dazu gehöre, einen Bweikampf anzunehmen, als ihn auf diese Weise auszusschlagen.

# Der junge Perfer.

Chrus, Artares, Soflinge.

#### Chrus.

Schäme bich, Pring! — Wer wird ben Berlust einer solchen Kleinigkeit länger, als eine Stunde, betrauern!
—Es giebt der Wettrennen mehr. Im heutigen warst bu der Zweite vom Ziele; im nächsten wirst du der Ereste sein.

#### Artares.

Nie! so lange ber Jüngling mitkampft, ber heute siegte; und kämpste er nicht, was für Ruhm bleibt mir dann zu erbeuten übrig? — D! wie pfeilschneu seichtigkeit er es lenkte! — Ich sehe nur ihn, wohin ich blicke; sehe ben Edelmuth in der bescheidenen Miene, und die stille Größe, mit der er den Lorbeer hinnahm und mich zum zweiten Mable besseate.

#### Enrus.

Recht fo! Du bist Cambyfes\*) Better (er umarmt ihn). Ueberwundener, du bist mir werther, als ein Feldherr, der mir seinen Sieg zu melben kommt. — Schon der thut viel, der unparteiisch die äußern Borzüge seines Gegners lobt; doch Der, der sogar den Seezlenadel an ihm zu rühmen vermag, muß selbst der Edlen

<sup>\*)</sup> Chrue Bater.

Giner fein. - Ich möchte ihn wol fennen, ben Mann, ber über bich gestegt hat.

Gin Söfling.

Das kannst du, Monarch, sobald du willst. Ich habe ihn nur noch eben jeht vor deinem Gezelte gesehn.

Nun wohl! so ruf ihn.

(Höfling ab.)

(Artares tritt hinter Enrus Stuhl.)

Enrus.

Wo willst du hin, Better? Artares.

Mid hinter die verbergen, damit er die Schamrothe auf meiner Wange nicht febe.

(Sofling tritt mit dem jungen Rrieger herein.)

Söfling.

Hick austheilte, die der Preis des Wettrennens waren.

Enrus.

Das thateft bu? Und warum? Ich felbst hatte fie ausgesett; verschmähft bu mein Gefchent?

Solbat.

Wer könnte bas? Es war unendlich mehr, als ich verdiente; aber ich hielt den Besis von diesem da (indem er den Lorbeerkranz emporzeigt) schon für ein so wichtiges Gut, daß ich Bedenken trug, von dem wandelbarren Glücke zwei solche Geschenke an einem Tage anzusnehmen. Zudem — — (er hatt inne).

Enrus.

Barum gestockt? Rede frei heraus!

Ich hatte um Ruhm gefämpft, und der ward mir.

Sollt' ich meinen Mitbrüdern nicht bas gönnen, mas mir warb, ohne bag ich es fuchte?

Enrns.

Brav gesprochen! Ich bin der Beherrscher des edelften Volkes unter der Sonne, wenn es Wiele in Persien giebt, die so reden und so denken. Aber wenn dir dieser Kranz so werth ist, würdest du wol das Roß, das ihn dir erwerben half, für irgend einen Preis hingeben?

Solbat.

Für feinen.

Chrus (halb lächelnd).

Auch für keine Herrschaft?

Goldat.

Auch für ein Königreich nicht. Aber mit Freuden würde ich es für einen Freund hingeben, wenn ich einen finden könnte, der dieser Berbindung würdig wäre.

#### Artares

(hervorfturgend, und mit offnen Armen auf ihn queilend).

Edler Jüngling! laß mich der fein! — Umarme mich, du Einziger, umarme mich!

Soldat.

Wie gern, wenn du nicht Artares wärest! Aber so barf ich nicht, du bist --

### Artares.

Und was? Pring vielleicht? Bu hoch für bich? — Sa! nimm die Sälfte meiner Proving! Ich verkaufe sie mit Wucher, wenn du mein Freund, und mir gleich wirst. — Umarme mich!

Soldat (immer noch gurudtretend).

Ich darf nicht. Du bliebest Wohlthäter, immer noch unendlich über mich erhaben. Ueberdies — verzeih!
— ich mag auch nicht Prinz sein. Noch bin ich nur selten Herr über mich, wie sollte iche über Undre sein?

Enrus (fleigt vom Throne).

Ich Armer! Habe ich in allen meinen Schähen wol eine Kostbarkeit, die eine Denkungsart, wie diese, belohmen könnte? — die ich einem Jünglinge, wie dem, and bieten dürste? — Krieger, du sichtst künstig neben mir in den Schlachten, und bald als Feldherr, auch ohne mich, das bittet Eprus. Und mich und Artares zu umarmen, besiehlt dein König.

(Er thut's.)

Soldat (ju Cyrus).

Mein Dank hat keine Worte. (3u Artaxes.) Nimm meine Hochachtung an, bis ich deiner Freundschaft werth werde. Sieh hier die Probe. (Er theilt den Lorbeerkrans.) Er sei zur Hälfte dein! Du warst der Näche fie nach mir am Ziele.

## Einige Nachrichten

von ben

### Regerstlaven in Guinea,

und

von ihrem Buftande in den Amerikanischen Pflangörtern ber Europäer.

Wann wird boch die Zeit kommen, daß die Menschen alle menschlich werden, und wieder anknüpfen die heiligen Bande der Bruderliebe, welche Shrgeiz und Haben?

Das weißt nur du, allweiser und allgütiger Welts regierer, der du allen Dingen, in deinem unerforschlichen Rathe, ein Biel gesethaft, und das Bose gulaffest, das

mit Gutes baraus entspringe. Uns geziemt es, zu har-

Mit diesem Seufzer sah ich oft gen Himmel, da ich einige neuere Nachrichten von dem noch immer fortbauernden unmenschlichen Versahren einiger Europäer gegen unsere schwarzen Brüder las, welche ihrer grausamen Herrschaft unterworfen sind. Es ist schwecktich, und übersteigt beinahe allen Glauben, was uns die Neisebeschweiber in ihren Tagebüchern noch immer einmüthig davon berichten.

Ich will euch, liebe junge Lefer, etwas davon erzählen, woraus ihr mit Schaubern sehen werdet, daß das
von Natur so milde und gutmüthige Geschöpf, Mensch
genannt, nach und nach dem grausamsten wilden Thiere
ähnlich werden kann, wenn es nicht von Jugend auf
sorgfältig bewahrt wird, daß keine unfreundliche, harte
und lieblose Gesünnungen sich in sein Serz schleichen.

Hier ist ein Auszug aus den neuesten Rachrichten von dem schändlichen Sklavenhandel auf der Kufte von Guinea, und von dem Justande der armen schwarzen Sklaven in den Amerikanischen Pflanzörtern der Europäer.

Das Eigenthumsrecht einiger Menschen über Undere ist in Guinea allgemein eingeführt; duch mit der Sinschränkung, daß Keiner seine Leibeigenen verkausen darf, wenn sie nicht, entweder als Kriegsgefangene in seine Gewalt gekommen, oder ihm zur Vergütung irgend eines erlittenen Unrechts von einem andern Signer gesschenkt worden sind.

Dies Gefet, welches zum Besten des gebornen Sklaven gemacht zu sein scheint, damit er in seiner Familie und in seinem Vaterlande bleiben könne, wird auf mannichfaltige Weise durch List vereitelt. Diejenigen Gigner, welche Lust haben, ihre Sklaven an Europäer zu verkausen, bereden sich, erdichten irgend eine zwischen ihnen entstandene Streitigkeit, führen zum Schein einen kleinen Krieg mit einander, worin der Eine setlazven zu Kriegsgefangenen machen läßt, oder auf den man einen Frieden schließt, worin der Eine dem Andern, zur Bergeltung für das erdichtete Unrecht, eine gewisse Anzahl Sklaven abtritt. Mit diesen kann dann Jeder machen, was er will.

Die kleinen Könige in Guinea führen aus ebendieser abscheulichen Ursache sast beständig Krieg mit einander, und so viel Leute ein Jeder darin fängt, so viel verzkauft er in die Sklaverei. In einer gewissen Entfernung von den Küsten besinden sich Herren, die um die Dörfer herum Alles, was man daselbst antrifft, auffangen und entführen lassen.

Man wirft die Kinder in Sacke, den Männern und Beibern legt man Knebel an, um ihr Gefchrei zu ersticken. Werden die Räuber selbst von Undern aufgefangen, und wird dann Derjenige, der sie ausgesandk hat, zur Rechenschaft gezogen, so läugnet er, daß es auf seinen Besehl geschehen sei, und zum Beweise desen läßt er Diejenigen, die er zum Menschenraube ausgesandt hatte, selbst an die Schiffe führen und daselbst verkaufen.

Bon ben Kusten, wo dieser abscheutliche Gebrauch, mit Menschen zu handeln, zuerst entstand, hat er sich nach und nach auf einige hundert Meilen weit in das Innere von Ufrika verbreitet. Das Fortschleppen der Unglücklichen von da bis zu den Schiffen, auf welchen sie weggeführt werden, geschieht auf folgende Art:

Die Stlavenhändler thun sich in Geseuschaften gufammen, um einen einzigen großen Bug auszumachen. Jeder Stlave ift mit so viel Wasser und Lebensmitteln beladen, als er in den dürren Sandwüsten, welche man durchreift, zu seinem Unterhalte nöthig hat. Um aber dem Entlaufen vorzubeugen, hat man folgendes sinnreiche grausame Mittel erdacht:

Man steekt ben Hals eines jeden Sklaven in eine hölzerne Gabel, acht bis neun Schuh lang. Diese Gabel wird mit einem umgeschlagenen eisernen Nagel hinterwärts zugemacht, so daß der Kopf nicht durchkann. Der Stiel der Gabel, welcher von sehr schwerem Holze ift, hängt vorn herunter, und hindert den, der daran befestiget ist, dermaßen, daß er weder gehen, noch die Gabel ausheben kann.

Will man sich nun aber mit ihnen in Marsch seinen, so werden die Sklaven alle hinter einander in eine lange Reihe gestellt. Dann befestiget man den Stiel jeder Gabel auf des Bormanns Schulter, und so von einem zum andern bis an den ersten, dessen Gabelstiel von einem der Führer getragen wird. Auf diese Weise wird es Jedem unmöglich gemacht, sich durch die Flucht in Freiheit zu seben.

Und nun vernehmt, ihr mitleidigen jungen Herzen, wie groß die Anzahl Derer ist, welche auf diese Weise jährlich in die grausamste Sklaverei gerathen. Im Jahr 1768 sind aus Afrika überhaupt über 100,000 Sklaven gegangen. Davon kauften

| Die Engländer für ihre Inseln       |   |    | 53100  |
|-------------------------------------|---|----|--------|
| Ihre Unbauer im nördlichen Umerika. |   |    | 6300   |
| Die Franzosen                       |   |    | 23500  |
| Die Holländer                       |   |    |        |
| Die Portugiesen                     |   |    | 8700   |
| Die Dänen                           |   | ٠. | 1200   |
| Das macht zusammen                  | - |    | 104100 |

Das macht zusammen . . . . . . . 104100 Ein guter Theil dieser Unglücklichen stirbt gemeinige

tich schon mährend der Uebersahrt nach Amerika, weit sie auf den Schiffen, in engen Räumen, wie das Wieh, das man zu Markte führt, zusammengepackt werden. Alle Jahre werden keitich nicht völlig so viel ausgeführt; aber im Durchschnitt kann man doch die Jahl derselben jährlich wenigstens auf 60,000 rechnen. Für jeden Sklaven bezahlt man jest in Guinea ungefähr 79 Athlr. Urika empfängt also jährlich für verkaufte Menschen 4,740,000 Athlr.

Nichts ist abschenticher, als die Lebensart, wozu diese armen Schwarzen in Amerika verdammt sind. Ihre Wohnungen bestehen in engen, unbequemen und ungessunden Hütten. Ihr Bett ist eine Hürde, die eher ihren Leib zerbrechen, als ihm zur Auhestätte dienen kann. Sinige irdene Töpfe, einige hölzerne Schüsseln machen ihren ganzen Hausrath aus. Sinige Lappen von groeber Leinwand, die einen Theil ihrer Blöße decken, schüssen sie weder vor der unerträglichen Sonnenhige, noch vor der gefährlichen Kühlung der Nacht. Sie bekommen mit den unreinsten Thieren einerlei Speisen, und auch hievon kaum genug, um ihr elendes Leben kümsmerlich hinzuhalten.

Bei diesem Mangel an Allem ist der unglückliche Schwarze in einem brennendsheißen Erdstriche, unter der Peitsche unempfindlicher Treiber, zu beständiger Arbeit verdammt. Nach Sonnenuntergang ruhen alle Thiere von ihrer Arbeit aus; nur der unglückliche schwarze Meusch darf dieses nicht hoffen; seine Arbeiten werden nur verändert; bei andrechender Nacht muß er kleinere verrichten, worunter seine Geduld gänztich ermüdet, nachdem des Tages Last bereits alle seine Kräfte erschöpft hat.

Pflanzer, die viel Land haben, geben ihren Stla-E. Rinderbibt. 58 Boch. ven gemeiniglich etwas Acker, worauf sie ihren Lebensunterhalt selbst zu gewinnen sich bestreben müssen. Aber zur Bearbeitung desselben verwilliget man ihnen in vielen Gegenden nur einen Theil vom Sonutage, und die wenigen Augenblicke, die sie an andern Tagen von ihrer Essenszeit abbrechen können. In andern Gegenden verwilliget man ihnen einen andern Tag, um entweder durch Arbeiten, oder durch Plündern in den benachbarten Bohnplägen so viel zu gewinnen, als sie die Boche hindurch zu ihrem Unterhalte nöthig haben.

Bur Rechtfertigung dieser unerhörten Grausamkeit haben die Weißen das Vorurtheil verbreitet, die Schwarzen sein seinen nicht wie andere Menschen; durch vernünstige Vorstellungen lasse sich nichts mit ihnen ausrichten; sie hätten weder Zuneigung, noch Gefühl; man müsse sie also wie das Vieh behandeln. Wie unwahr dieses aber ist, das beweisen Diezenigen unter ihnen, die so glücklich sind, vernünstige Herven zu haben, welche menschlich mit ihnen umgehen. Diese geben häusig die bewundernswürdigsten Proben der Treue und Liebe. Ich will einige davon ansühren.

Wie ebel handelte nicht jene schwarze Frau, als ihres Herrn Haus durch ein Erdbeben einstürzte! Diejenigen, welche darin waren, bemerkten die Gesahr frühzeitig genug, um noch vor dem gänzlichen Sinsturze berauszuspringen. Auch sie hätte sich auf diese Weise retten können, aber dann hätte sie ein kleines Kind ihres Herrn, bei dem sie Amme war, zurücklassen müssen. Dies zu thun, war ihr unmöglich. Großmüttig wollte sie lieber ihr eigenes Leben ausopfern, als das Leben des Säuglings in Gesahr lassen. Sie bezoecke ihn also mit ihrem Körper, und sing mit unglaublichem Muthe die herabsallenden Trümmern des

Saufes auf. Das Kind murbe erhalten; fie felbst aber marb ein Dufer ihres ebelmuthigen Bergens.

Wie standhaft liebte nicht ein junger Schwarzer seinen Herrn! Er sah ihn, auf Befehl des Statthalters, als Gefangenen einschiffen. Allen Bedienten desselben war verboten, ihn zu begleiten. Was that hierauf der treue junge Stlav? Er ließ sich in eine Matrape einnähen, und betrog die Ausmerksamkeit der Wache, indem er sich so als ein Packet an Bord des Schiffes bringen ließ.

Ein Englisches Fahrzeug, das im Jahr 1752 nach Guinea handelte, wurde genöthiget, seinen Bundarzt da zu lassen, weil er wegen seines schlechten Gesundheitszustandes die See nicht vertragen konnte. Murzray war der Name desselben. Während des Ausenthalts dieses Mannes am Lande kam ein Holländisches Schiff an ebendieselbe Küste. Dieses erlaubte sich die Ungerechtigkeit, einige Schwarze, welche an Bord deselben gegangen waren, in Fessell zu legen, und machte sich darauf mit dieser Beute schleunigst davon.

Boller Erbitterung über diese grausame Ungereche tigfeit, liefen die Freunde und Verwandten der Geraubten zu dem Wirthe des Murrap, um Grausamkeit mit Grausamkeit zu vergelten. Bas wollt ihr? fragte der Birth, indem er sie auf der Schwelle seines Hauses zurückhielt. Den Weißen, der bei dir ift, schrien sie. Er muß todtgeschlagen werden, denn seine Brüder haben unsere Brüder entführt! Aber der edelmüthige Wirth antwortete:

Die Europäer, die unsere Mitburger fortgeschleppt haben, sind Barbaren. Tödtet sie, wenn ihr sie findet. Aber Derjenige, der bei mir wohnt, ift ein guter Mensch; er ist mein Freund; mein Haus ift seine Burg; ich bin fein Solbat, aber ich will ihn vertheibigen. She ihr an ihn kommt, mußt ihr über meinen stevenden Körper schreiten. D meine Freunde! welcher rechtschaffene Mann wurde wol bei mir einkehren wollen, wenn ich litte, daß meine Wohnung mit dem Blute eines Unschuldigen besteckt wurde?

Diese Worte befänftigten den Born der Schwarzen; sie gingen, beschämt über die Absicht, mit der sie gestommen waren, zurück, und einige Tage nachher bezeugsten sie dem Murran selbst, wie lieb es ihnen sei, daß sie an der Bollbringung eines Berbrechens wären gehindert worden, welches ihnen immerwährende Gewissensbiffe verursacht haben würde.

Run nur noch Ein Beispiel dieser Art, und zwar unter allen das bewundernswürdigste. Ein Portugiesischer Sklav, der sich selbst aus der Sklaverei besteiet hatte, und in die Wälder geflüchtet war, ersuhr, daß sein alter Herr wegen eines ihm schuldgegebenen Morz des in Verhaft genommen sei, und am Leben bestraft werden solle. Plöstich wachten in ihm Empfindungen der großmüthigen Liebe auf, welche sein Herz mit ungewöhnlichem Helbenmuthe entstammten. Er lief zurück nach dem Orte, wo sein Herr gefangen saß; hier erzschien er vor Gericht, und klagte sich selbst des Verzbrechens an, um dessentwillen sein Herr in Fesseln gezlegt war. Seine sinnreiche Großmuth wußte die Sache so wahrscheinlich zu machen, daß man ihm glaubte, seinen Herrn los ließ und ihn selbst zum Tode führte.

Wenns unter uns Europäern und Rriften einmahl Einem nicht recht nach Wunsche geht, mit welchen Rlagen und Borwürfen muß da nicht oft der himmel sich bestürmen laffen! Der unglückliche und beschene Schwarze hingegen läßt der göttlichen Regierung mehr

Gerechtigkeit widerfahren, und mißt sich selbst die Schuld von seinen Leiden bei. Er glaubt in seiner Einfalt, Gott habe aufangs Schwarze und Weiße mit gleichen Vorzügen erschaffen, und wenn er ja die eine von beisden Gattungen besser, als die andere, begabt habe, so seine es die Schwarzen gewesen. Gott habe ihnen darauf zwei verschiedene Arten von Glückseligkeit gezeigt — Gold auf der einen, Künste und Wissenschaften auf der andern Seite. Die Schwarzen hätten das Gold gewählt, und zur Strase ihres Geizes wären sie darauf verdammt worden, auf ewig Stlaven der Weizen zu sein.

Dennoch erliegen sie häufig unter ber Bürde ihres Elends. Aus Sehnsucht nach ihrem Vaterlande und aus Verzweiflung über ihren bejammernswürdigen Zustand fallen sie oft in eine tiese und stumme Schwermuth. Alsbann erhenken sie sich entweder, oder verschlingen Erde, Kalf, Asche und andere Unreinigkeiten, und sterben endlich an einer unheilbaren Wassersucht. Dabei hegen sie die zuversichtliche Hoffnung, nach ihrem Tode in ihr Vaterland, zu ihren Aeltern, Freunden und Verwandten zurückzusehren. Ist es so weit erst mit ihnen gekommen, dann sind weder gütige Begegnung, noch Drohungen und Strafen in Stande, sie von dem Vorssabe, zu sterben, abzubringen. Der Wahn, ihre Freunde wieder zu sehen, überwiegt bei ihnen alse gewöhnliche Gegenmittel.

Ein Englischer Major Erips, auf der Insel St. Christoph, fiel auf eine sonderbare Beilart dieser Speimsucht, die dem Uebel nicht angemeffener sein konnte. Fast alle Sklaven waren damit befallen; täglich erhenkten sich einige, in der Hoffnung, in ihrem Bater-lande wieder aufzuleben; und zuleht faßten sie alle den

einmüthigen Entschluß, in einer gewissen Nacht in die Wälder zu fliehen, und sich da in Gesellschaft zu erhensten, um zugleich zu ihren Bätern und Verwandten wieder versammelt zu werden.

Der Major erfuhr es, ließ gleich eine Menge Reffel und andere Gerathe, die zu einer Buckerfiederei gehören, auf Wagen und Karren packen, und eilte auf ben Plat bin, mo feine Schwarzen fich eben zur Reife in die andere Welt fertig machten. Er näherte fich ihnen mit einem Stricke in der Sand, bat fie gang ruhig, fich nicht ftoren zu laffen, und fagte ihnen, er fei entschloffen, fie zu begleiten, weil er in ihrem Baterlande eine Buckerplantage gekauft habe, wo er fie ungleich beffer, als ihre Landsleute, brauchen fonne, die zu diefen Urbeiten noch nicht gewöhnt feien. Waren fie bann einmahl da angelangt, wo gar feine Soffnung zu entflieben mehr übrig sei, so werde er sie Tag und Nacht arbeiten laffen, ohne ihnen einen einzigen Rubetag zu geben. Ueberdas murde er fich dort, megen ihrer jestigen ftrafbaren Absicht, ihn zu verlaffen, durch größere Beschwerlichkeiten und Drangsale an ihnen zu rächen wiffen. Gein Auffeher, den er vorausgeschickt, habe fich schon aller Derer, Die entflohen feien, bemächtiget, und laffe fie bis auf feine Unkunft mit Feffeln an ben Rußen arbeiten.

Die Miene voll Zuversicht, womit ber Major restete, die ankommenden Wagen mit Keffeln und Gesschirt, ließen den armen Schwarzen nicht den geringssten Zweisel übrig. Sie fingen erst an, leise mit einander zu reden, warsen sich endlich zu des Majors Füsben, und versprachen heiligst, nie wieder an die Rückskehr in ihr Baterland zu denken.

Er machte anfanas Schwierigkeiten, ließ fich aber

boch endlich burch feine weißen Bedienten bereden, fie wiede:um ju Gnaden angunehmen, aber nur unter ber Bedingung, daß, wenn ein Ginziger fich erhenten werde, er alle Uebrigen burch benfetben Weg ihm nachschicken wolle, um fie in feiner Buckerpflanzung in ihrem Baterlande durch ftartere Urbeiten zu ftrafen. Rach diefem Borfalle fiel es Reinem wieder ein, durch Gelbitmord au feinen ehemabligen Freunden gelangen zu wollen.

Gin anderer Ginwohner ebenderfelben Infel brauchte einen abulichen Runftariff, ber eben fo gute Birtung that. Er ließ nämlich allen Denen, die fich erheuft hatten, Ropf und Sande abhauen, und diefe in einem eifernen Rafich, den übrigen Schwarzen zur Schan, an eis nem Baume, nabe an feinem Saufe, aufhangen. Erbenfen, fagte er zu ihnen, möchten fie fich, fo oft und viel fie wollten; aber dann wolle er fie auch ohne Ropf und Sande in ihrem Baterlande herumirren laffen.

Die Schwarzen zweifelten indeß nicht, daß die Ber: ftorbenen Ropf und Sande abholen murden, weil fie glaubten, daß die abgeschiedenen Seelen ihre beerdigten Korper aus der Gruft beraus und mit in ihr Bater: land nahmen. Gie wunderten fich aber nicht wenig, da fie fahn, daß die abgehauenen Ropfe und Sande immer an demfelben Plate blieben; und fie borten auf. fich felbit zu erhenten, aus Furcht, verftummelt bei den Ihrigen anzulangen.

Bedarf es mehr, als die flägliche Geschichte von ben Drangfalen diefer unglücklichen Ufrifaner gu lefen, um überzeugt zu werden, daß ein anderes Leben bevorfteht, in welchem die ewige Gerechtigfeit Gottes die Thranen der Unschuld in Freude verwandeln, und den Unterdrücker zur wohlverdienten Strafe giehen wird?

D ihr jungen Freunde, benft ja, fo oft ihr Bucker

genießt, an ben beweinenswürdigen Buftand Derer, burch beren Sande er zuerft gegangen ift! Das wird euren Seelen beffer thun, als der Buder euren Magen.

Aber damit ich euch nicht mit den traurigen Borstellungen, welche die Lesung dieses Auffapes in euch verursacht hat, von mir gehen lasse, so vernehmt nun am Ende desselben noch etwas recht Erfreuliches.

Gottlob! die Beit scheint da zu sein, daß unsere unglücklichen schwarzen Brüder, wo nicht ganz aus der Sklaverei besreit, doch wenigstens einer Erleichterung ihres Bustandes theilhaftig werden sollen. Schon ist ein glücklicher Ansang hiezu gemacht worden; und was läßt sich von der mildern Denkart unserer Beiten nicht erwarten, sobald nur erst die guten Könige und Herrscher, welche über das Schicksal dieser Unglücklichen zu gebieten haben, die bejammernswürdige Lage derselben einmahl recht beherzigen werden! Hort, was bereits geschehen ist, und hofft mit mir, in kurzen noch größere und rührendere Schauspiele zu erleben, welche der Menscheit zur Ehre aereichen werden.

In Nordamerika giebt es, wie ihr wißt, ein Land, welches Penfilvanien heißt. Dieses Land ist, unter der Ansihrung eines gewissen Pen, von einer Gesellschaft von Kristen angebaut worden, welche sich vornehmtich dadurch von andern auszeichnen, daß sie leibliche Brüder mit einander leben, alle Pracht und Ueppigkeit zu vermeiden suchen, und sich einer recht großen Frömmigkeit besteißigen. Man hat diese Leute Quäker, das heißt, Zitterer genannt, und zwar aus folgender Ursache:

Sie haben unter sich keine eigentliche Geistliche, ober Prediger, sondern Jeder von ihnen, es sei Mann ober Weib, hat das Recht, in ihren Bersammlungen

aufzutreten und über Dasjenige zu reben, was ihm für seine Brüder wichtig zu sein scheint. Sie haben dabei den Glauben, daß Gott selbst ihnen Dasjenige jedesmahl eingebe, was sie vortragen sollen. Dieser Glaube und der Sifer fürs Gute, der sie belebt, erwärmt ihre Herzen dabei so sehr, daß sie unter den Reden oft an allen Gliedern zittern. Seht da die Ursache, die ihnen den Namen Zitterer zugezogen hat.

Bor einigen Jahren nun ftand in ber Bersammlung dieser Quaker ein Mann auf, und fing an, als wenn er wirklich begeistert wäre, folgendermaßen zu reben:

Wie lange, meine Brüder, werben wir zwei Gewissen, zwei Maße, zwei Bagen haben, die einen zu unsferm Bortheile, die anderen zum Elende unsers Nächsten, und die beide gleich falsch sind? Kommt es uns — sprecht, meine Brüder! kommt es uns in diesem Augensblicke wol zu, uns zu beklagen, daß das Englische Parslament uns unterjochen, uns die Fesseln der Unterthänigkeit anlegen will, indeß wir selbst seit länger als einem Jahrhunderte die Werke der Tirannei ruhig dasdurch ausüben, daß wir in den Fesseln der härtesten Sklaverei Menschen halten, die unsers Gleichen, unsere Brüder sind?

Was haben uns diese Unglücklichen gethan, welche die Natur durch so weite Strecken, durch ein uners meßliches Weltmeer von uns getrennt hatte, und die unser Geiz bis in ihren brennenden Sandwüssten oder in ihren Wäldern unter den Tigern aufgessucht und hergeholt hat? Welches war ihr Verbrechen, daß sie aus einem Lande weggerissen werden mußten, welches sie ohne Arbeit nährte, um durch uns auf einen Voden verpflanzt zu werden, wo sie unter den

fchweren Arbeiten ber Knechtschaft erliegen muffen?

Welche Familie haft du denn erschaffen, himmlischer Bater, wo die ältesten erst die Güter ihrer jüngern Brüder geraubt haben, und sie hernach noch mit der Ruthe in der Hand zwingen wollen, dasselbe Erbtheil, das man ihnen abgenommen hat, mit dem Blute ihrer Abern, mit dem Schweiße ihres Angesichts zu düngen?

Beweinenswürdiges Geschsecht, das wir zum Vieh herabseten, um es grausam zu beherrschen, in welchem wir alse Fähigkeiten der Seele ersticken, um seinen Rücken und seine Arme mit Lasten zu erdrücken; in welchem wir das Bild der Gottheit und den Stempel der Menschheit unkenntlich machen! Ein in den Fähigskeiten seiner Seele und seines Leibes, in seinem ganzen Wesen verstümmeltes Geschlecht!

Und wir find Kriften? Und wir find Engländer? Bolk, das vom himmel begünstiget und zur See gefürchtet wird! Wie willst du frei und Tirann zugleich fein?

Nein, meine Brüder! es ist Beit, daß wir unter und selbst einig seien. Laßt und diese unglücklichen Schlachtopfer unsers Stolzes und unserer Habsucht frei sprechen; laßt und den Schwarzen die Freiheit schenken, die der Mensch dem Menschen nie rauben sollte.

Möchten doch alle fristliche Gesellschaften, nach unferm Beispiele, ein durch zweihundertjährige Räubereien und Verbrechen fest eingewurzeltes Unrecht wieder gut machen! Möchten endlich diese so lange in der Erniederigung gehaltenen Menschen ihre von Fesseln freien Sande und mit Thränen der Dankbarkeit erfüllten Augen zum Himmel erheben! Ach, diese Unglücklichen haben bis dahin nur die Thränen der Verzweislung gestannt!

So fprach der wackere Quäker; und welches war der Erfolg? Das Gewissen seiner Brüder wurde rege, und durch ganz Pensilvanien wurden alle Sklaven für frei erklärt. Heil dem Menschenfreunde, dessen Stimme das Gewissen seiner Brüder rege machte, und Heil der frommen Brüderschaft, welche an ihre Pflicht nur erinenert zu werden nöthig hatte, um sie sogleich in Erfüllung zu bringen!

Rein gutes Beispiel geht versoren. Es ist ein Samenkorn, welches ausgestreut wird, und welches, wo nicht gleich, doch über kurz oder lang, tausendfältige Früchte trägt.

Schon hat die menschenfreundliche That der Quäker eine heilsame Folge gehabt. Die König inn von Portugal-hat, wie ich in den Zeitungen gesesen habe, verordnet, daß in allen ihren auswärtigen Besitzungen die Kinder der Staven, welche bis dahin auch Staven waren, für frei erklärt werden sollen.

Also schiene wieder eine Ungerechtigkeit weniger in der Welt! Freuet euch, meine jungen Leser, daß ihr vielleicht die Zeit erleben könnt, da in mehren Ländern alle Unterdrückungen aufhören werden; und wenn ihr selbst erst groß und Männer von Ginfluß seid, o, so helft doch ja, wo und wie ihr können werdet, den Unsbruch dieser glücklichen Tage beschleunigen!\*)

<sup>\*)</sup> Dag in ben neuesten Zeiten, besonders auf Betrieb bes ebten Wilberforce im Englischen Parlamente, die Abschaffung des Stlavenhandels in allen Staaten von europäsischer Bildung ausgesprochen worden, ist bekannt. Nur hie und da wird berfelbe von gewissenlosen Wenschen noch heimtich betrieben.

### Lorenz und Leonore,

cinc lehrreiche Geschichte, besonders für junge Mädchen, welche bas Lefen lieben,

Bu B., einer kleinen Stadt unweit H., lebte ein guter ehrlicher Bürger, Namens Lorenz, mit feiner Gattinn Unne glücklich und zufrieden von seinem Gewerbe, welches eine Gastwirthschaft war. Ueberall, im Städtchen und in der Nachbarschaft, war sein Name als der Name eines braven Mannes bekannt; und wer von den durchreisenden Meßleuten nicht bei Lorenz einkehren konnte, der glaubte kein Glück auf der Neise zu haben. Denn von allen Wirthen auf der Nachbarschaft war Keiner so fleißig und so freundlich wie er, und babei so ehrlich.

Wegen der ersten Eigenschaft pflegte er sich durch ein altes Sprichwort zu rechtfertigen, welches er in seiner Jugend gelernt hatte, nämlich: daß des Herrn Auge die Pferde fett mache, und Fleiß nie Hunger leide. Das Freundlichsein aber, sagte er, kostet nichts, und ehrlich währt am längsten.

So sah man ihn also immer am frühsten auf im Saufe, im kurzen Kamisötchen und oft bei warmen Wetter mit bloßem Kopfe. Entweder sah er im Stalle nach den Pferden, oder er war im Garten, und half selbst mit graben, wobei man ihn denn oft mit der Lerche in die Wette sein fröhliches Morgenlied empor zu dem Geber alles Guten singen hörte.

Dann aber riefen ihn schon zuweiten drei Stimmen zugleich zu ankommenden Fremden, die er alsdann in seinem Futterhemde und kahlen Kopfe nicht mit weni-

ger Anstand empfing, als ob er in einem Frack mit Treffen und mit gepuderten Haarlocken vor ihnen das stände.

Nicht nur die gewöhnlichen Dinge, die man bei einem Wirthe zu fodern oder zu erfragen hat, wußte er zu geben, oder zu beantworten, sondern man konnte sich auch sehr darauf verlassen, wenn er in Ansehung einer Reiseangelegenheit befragt wurde, daß er immer die beste Auskunft gab, oder den besten Rath ertheilte; denn er selbst war in seiner Jugend viel auf Märkte gereis't, wohin sein Water, ein Tuchmacher aus Flandern, ihn mit groben Tüchern geschieft hatte.

Und wenns sich nun ereignete, daß Leute zu Nacht bei ihm blieben, oder Nachbaren an einem müßigen Albend, wo kein Berkehr war, bei ihm einsprachen, so wußte er sie mit Erzählungen aus seiner Seimath und bem letten Flandernschen Kriege, und den verschiedenen Begegnissen, die überall im menschlichen Leben zu nügen sind, so zu unterhalten, daß Keiner unbefriedigt oder untustig, die meisten vielmehr mit dem kesten Borsatz zu Sause gingen, Bater Lorenz bald einmahl wieder zu besuchen.

Seine liebe Unne, eine etwas stille, aber reinliche Solländerinn, kam denn auch zuweilen mit ihrem Spinnrade oder Strickstrumpfe dazu. Zwar lächelte sie nur selten zu den lustigen Gesprächen und Ginfällen ihres Mannes, wobei Alles umher oft aus vollem Halfe lachte, aber doch liebte sie ihn von ganzem Herzen. Sie pflegte seiner, wenn er von Arbeit ermattet war, und befänftigte seinen Unwillen, wenn er Berdruß mit schlechten Leuten gehabt hatte.

Auch that fie felbst Alles, was eine ordenttiche Birthinn thun muß, legte felbst Sand an, und litt nicht,

daß eins ihrer Mägde mußig da stand, oder daß in ihrem Hause durch Nachlässigkeit etwas zu Trümmern ging. Und kein Abend ging vorbei, daß nicht Beide, noch ehe sie ihr Tagebuch mit ihrem himmlischen Versorger abschlossen, auch das tägliche Haushaltungsbuch ihres irdischen Segens gemeinschaftlich richtig machten.

So boten diese beiden rechtschaffenen Sheleute sich in Allem die Hand, und hatten nur Ginen Willen, bis auf einen einzigen Punkt, die Erziehung ihrer Tochter; denn hier ging Mutter Unne mit Bater Lorenz nicht Ginen Weg.

Dieser hielt es für eine Art von Dankbarkeit, die er dem Himmel für den ihm bei seinem Gewerbe vertiehenen Segen schuldig wäre, daß er sein einziges Kind einmahl ebenderselben Lebensart widmete, bei der er sein Brot und seine Zufriedenheit gefunden hatte. Er wünschte daher, daß Mutter Unne sie frühe schon zu den kleinen häuslichen Arbeiten gewöhnen möchte, die sie dazu geschickt machten, und hatte alsdann sein Auge auf einen geschickten jungen Mann aus der Nachbarsschaft geworfen, der ihn als seinen Bater liebte, und sich in allen Stücken von ihm leiten und führen ließ.

Sieh, sprach er dann zu Mutter Unnen, sieh, das wäre denn doch so hübsch, wenn wir beiden Alten denn so einmahl müde von der Alrbeit und Hise des Tages und in irgend einer schattigen Sete hinsepen könnten, und zusehen, wie's die jungen Leutchen treiben, und altenfalls dann einmahl, wenn etwas schief gehen wollte, sagen: seht, Kinder, so müßt ihre machen; so gehts bester; und sie wären dann auch so vergnügt bei ihrem Fleiße und ihrer Alrbeit, als wir Beide unter Gottes Segen es immer gewesen sind!

Das fagte er oft; aber Mutter Unne schwieg meis

stens still dazu, und sagte: das Mädchen ift so zart, sie murde es nicht aushalten; sie kann ja auf eine andere Urt in der Welt fortkommen.

Run antwortete er zwar oft: Arbeit macht farf; du follteft das Madden nicht in eine Schule ichicken, wo fie fatt Spinnen und Strumpfftricken, Filet macht, folltest fie zwischenher, statt fie Romane lefen zu lafe fen , bubich in die Ruche nehmen, damit fie auch fo einen ichonen Gierfuchen backen fernte, als ihre Mutter: - aber es fei nun, daß Mutter Unne bas gange Beheimniß fluger Beiber gur Mitgabe befommen hatte, Die mit Stillschweigen und Scheinendem Rachgeben ficherer ju ihrem Swecke fommen, als die araften Widerfprecherinnen, ober daß bas Madden wirklich zu fchwach gu ber Lebensart einer Wirthinn mar; genug, Leo. nore, fo hieß die Tochter, blieb bei ihrem Filet und bei ihrem Lefen, und ward badurch bald auf einer andern Seite im gangen Städtchen fo bekannt, als ihr Bater mar.

Den ersten Grund dazu hatte der hofmeister auf dem Amte gelegt, ein junger Mann, der das Leere seiner Kenntniffe und seiner Thätigkeit mit lauter Empfindeleien auszufüllen suchte.

Ueberall empfand er, wo er handeln follte, und sein Beispiel sowol, als auch seine Lehren, zweckten darauf ab, die ihm anvertrauten jungen Leute nicht zu wackern thätigen Männern, sondern zu faselinden Schwärsmern zu bilden, die sich eine Hütte in einer Wüste zum Aufenthalt, statt der bewohnten Welt, wünschten, und Klagelieder über das Elend und die Ungerechtigkeiten in der Welt sangen, da doch ihres Vaters Haus ein Sammelplat von Gutherzigkeit und Vergnügen war, und so mancher Bauer, der ihm durch Geschenke für

feinen Rechtefpruch danken wollte, gurückgewiesen wurde, weil er rechtmäßig erworbene Giter genug befaß, und nichts besigen wollte, was er nicht verdient hatte.

Dieser junge Mann, der seine überspannten Begriffe einer damahls herrschenden und so viel Unheil stiftenden Sekte von Empfindsamen verdankte, kam zum Unglück zuweilen in Lorenzens Haus, und fand bald, daß, so wenig die fröhliche, heitere Stimmung des guten Baters Lorenz mit der seinigen übereinkam, es ihm doch leicht fallen würde, aus der sanften Leonore bald eine eifrige Schülerinn der Empfindsamkeit zu machen.

Er gab ihr zu bem Ende zuerst eine Uebersetzung von Young's Nachtgebanken, und ohne daß sie in Stande war, abzusondern, was die Lage des bedauernswürdigen Greises Schwarzes und Uebertriebenes in seine Bilder gemischt hatte, sah sie von nun an die ganze Welt als eine Todtengruft, oder als einen Ausenthalt von Menschen an, vor denen man zurückbeben, sich in eine einsame Zelle einschließen, oder mit wenigen einstimmigen edlen Seelen darüber klagen muffe.

Sie that dieses auch oft in Briefen an den Herrn Seufzer — dies war der Name des empfindsamen Mannes — und nichts war lächerlicher, oder vielmehr tranriger, als zu sehen, wie diese beiden Leute vor dem vielen wahren Guten, welches überall in Gottes Belt verbreitet liegt, die Augen verschlossen, nichts dazu beitrugen, die wahren Uebel, worunter die Menschheit seufzt, zu verringern, und sich dagegen lauter eingebildete Uebel erdachten, die in der Natur nicht sind, und tauter eingebildete Pflichten, deren Erfüllung auf nichts Gemeinnügiges abzweckte.

Co war, gum Beispiel, dies eine Probe davon, daß Leonore alles Tödten des Federviehes, der Schafe und

Schweine und bergleichen, welches ihre Wirthschaft ersfoderte, nie ohne Schaudern, als ein Opfer unserer Ueppigkeit und unserer Unmenschlichkeit ausehen konnte, auch keine Spinne oder Fliege um Alles in der Welt willen getödtet hätte. Dahingegen konnte sie es gleichzültig und ohne Empfindung ausehen, daß ihre Mutter es sich den ganzen Tag sauer werden ließ, und es siel ihr gar nicht ein, wie es sich doch für eine brave Tochter geschieft hätte, derselben zu einiger Erleichterung ihrer Alrbeiten die Hand zu bieten.

Eben so fühlles war sie gegen die zunehmenden Erinnerungen ihres Baters, der nun oft und mit Recht
auf ihre Bücher und auf ihre Schreibereien ernstlich zu
schelten anfing. Herr Seufzer ermangelte dann, so oft
er zugegen war, niemahls, die Partei der Tochter gegen
den Bater zu nehmen; er rühmte die verseinerten Empfindungen derselben, und bedauerte, daß ihr Bater selbst
fein Gefühl dafür habe.

Aber Bater Lorenz antwortete: er gebe nicht einen Deut um die feinen Empfindungen, die den Menschen für die menschliche Gesellschaft unthätig machen, und eine Magd mit dem Besen in der Hand, die den Ruhftall auskehre, sei ihm ehrwürdiger, als eine Hausfrau, die das ganze Hauswesen in Unordnung gerathen lasse, und unterdest lange Briefe voll Tugendlehren schreibe.

Der arme Lorenz! so sehr er Recht hatte, so war doch das Uebel bei seiner Tochter nun schon unheitbar geworden. Sie tröstete sich mit ihren verseinerten Empfindungen gegen Alles, was ihr Herz noch von den Borwürsen ihres Baters zu fühlen in Stande war, und wurde unmenschlich, gerade aus überspannter und falsch verstandner Menschlichkeit.

C. Rinderbibl, 56 Bbdi.

Eines Tages, als der gute Vater, um dem Dinge, wo möglich, Einhalt zu thun, sie in Abwesenheit der Mutter vornahm, und ihr auf das dringendste vorstellte, daß sie das Glück seiner letten Tage machen würde, wenn sie dem jungen Philipsen, so hieß der Mann, den er lieb hatte, weil er fleißig war, und dem er die Birthschaft zu übergeben dachte, die Hand gebe, antwortete sie ihm in den weinerlichen Ausdrücken, die ihr durch das Lesen empfindsamer Bücher so geläufig geworden waren:

Daß sie lieber hinwelken wolle, wie ein Blumchen in der Mittagssonne; lieber in der durrsten Sandwuste in einer Hütte, als bei so einem Manne leben wolle, der besser mit Pferden und Fuhrleuten, als mit einer Frau von feinen Empfindungen umzugehen wisse.

Und als der Bater sie darauf fragte: wo ihr denn in der durren Sandwüste ihre feinen Empfindungen Brot schaffen würden? antwortete sie weinend: daß es ja noch wol irgendwo menschliche Seelen geben würde, die sich einer armen unschuldig Berlaffenen erbarmten, wenn ihr Bater hart genug sein könnte, sie zu verstoßen.

Sie hatte dieses legte Wort noch nicht ausgesprochen, als die Mutter jum Glück oder Unglück dazukam, und die Unterredung dadurch aufhob, daß sie ihre weinende Tochter hinauf auf ihre Stube schiekte, dem guten Lorenz aber Gäste ansagte, die ein Abendessen verlangten, und dann weiterreisen wollten.

Sein Beruf wurde ihm also oft das Mittel gegen Berdruß und Kummer; dahingegen Leonove es in der Feder suchte, und die rührendsten Briefe an Seufzer schrieb, der dann nicht unterließ, sie von seiner Seite auf das zärtlichste und empfindsamste zu tröften.

'Er besenizte mit ihr in den rührendsten Ausbrücken die Ungerechtigkeit des Schicksals, welches sie verdammt habe, die Tochter eines Gastwirths zu sein, da sie doch mit einem Herzen geboren sei, welches für nichts, als für das Schöne und Sdle Gefühl habe; mit einem Herzen, welches, von den reinsten Engeltrieben bewegt, nach dem Umgange und der Vereinigung mit höhern Wesensich sehne, und dem also jede niedrige Beschäftigung (so nannte der Narr die Berufspflichten einer Hausmutter!) nothwendig Widerwillen und Ekel verursachen müsse.

Lovenz hatte indeß, vernuthlich durch jene Unterredung veraulaßt, dem Herrn Seufzer die Besuche bei seiner Tochter verboten, und das hätte leicht eine noch gefährlichere Folge haben können. Denn obgleich Levnorens Geistigkeit sich eigentlich noch nichts von Liebe zu der Person des Herrn S. träumen ließ, so schwebte doch der Wunsch, mit so einem fansten, gesühlvollen Manne in irgend einem Winkel der Erde ihr Leben hinzuleben, schon in dem Hintergrunde ihrer Seele, gleich einzelnen Punkten zu einem noch unvollenderen Bilbe.

Bum Glück ober Unglück löschte das Schicksat selbst diese Punkte, sobald sie entstanden waren, wieder aus; denn Herr S. wurde in seiner Heimer Reimath zu einer Predigerstelle berufen, und so sehr er auch angesangen hatte, vermöge der selbstgeschaffenen Leiden an Leonoren zu hangen, so hielt ihn doch eine schon früher einzgegangene Verbindung mit der Französsen des Hauses, worin er als Hosmeister gedient hatte, ab, dem geheimen Wunsche seines Herzens, Leonoren zu besigen, nachzuhängen.

Er folgte alfo feinem Berufe, und nahm nur in eis

nigen trostlosen — oft durch — Empfindungsstriche unterbrochenen — und — durch Thränen — halb wieder — ausgelöschten — Zeisen — Albschied von Leonoren. Er beschwor sie, sich nicht der Berzweiflung zu überlassen; versprach, einen ewigen Briefwechsel mit ihr zu unterhalten, und empfahl ihr, zur sichern Führung desselben, den Schreiber auf dem Amte, einen Mann von nicht völlig so schwärmerischen Gefühlen, aber der doch immer noch empfindsam genug war, um an den Grillenfängereien dieser Leute Theil zu nehmen, und ihnen zur Fortsehung derselben seine Hand zu leihen.

Rady und nady wurde ber Umgang biefes Mannes mit Leonoren vertrauter und enger; Beide fanden endlich, daß sie für einander geschaffen wären; und da er zu eben ber Beit eine fleine Stadtbedienung erhielt, deren Ginfunfte aber freilich nicht hinreichten, ohne Mitarbeit der Frau, fie Beide zu ernähren, fo bewarb er fich um ihre Sand, und erhielt fie. Db mit oder wider Willen bes auten Lorenz, das ift eine Frage, die auf immer unbeantwortet bleibt; denn ehe noch die Berbindung vollzo= gen wurde, ftarb biefer brave Mann, wie er es fich immer von Gott erbeten hatte, an einem Schlagfinfe, ba er noch eben, von feinen guten Nachbaren umringt, ibnen die kurzgefaßte Gefchichte einer fehr vergnügten Begebenheit seines Lebens mit feiner gewöhnlichen Seiterfeit und mit Dank gegen den Simmel zu erzählen beschäftigt war. Der gange Ort beweinte ihn und folgte feiner Leiche, und jedem vorbeireifenden Fremden zeigte man feinen Grabhugel mit den Worten: Da liegt unfer Bater Lorena!

Der junge Philipfen übernahm nun balb die ganze Wirthschaft, da Mutter Anne nicht mehr Luft dazu hatte, heirathete eines dortigen Bauers Sochter, ein

flinkes, luftiges, zur Arbeit gewöhntes Mädchen, die mit ihrem Manne in die Bette arbeitete, und sammt ihm dem Städtchen und den Reisenden bald das wurde, was Lorenz und seine Anne ihnen vorher gewesen waren.

Leonore beweinte ihren Bater gleichfalls mit der ganzen Empfindsamfeit, die ihr eigen war. Ihr Liebhaber suchte sie zu trösten, und es gelang ihm. Bon nun an beschäftigte sich ihre ganze Seele nur mit der Ausbitdung überspannter Borstellungen von der überirdischen Glückseligkeit, die sie im Ehestande zu finden hosste, wobei sie weder die Psilchten, noch die Sorgen und Lasten einer Hausmutter in Rechnung brachte. Sie hosste vielemehr, das volle Maß einer eingebildeten Glückseligkeit, welche ihre Romane ihr vorgezeichnet hatten, ununterbrochen zu genießen, und mit diesen unseligen übertriebenen Erwartungen trat sie in einen Stand, welcher zwar der reichste an wahrer Glückseligkeit, aber auch an Sorgen und mannichsaltigen Mühseligkeiten für den Mann und für das Weib unter allen der schwerste ist.

Nachdem Mutter Unne ihre Wirthschaft bem jungen Philipsen übertragen, und ihre Sachen in klingende Münze verwandelt hatte, zog sie zu ihrer Tochter ind Haus, die das erste halbe Jahr hindurch sich ganz den Freuden einer empfindsamen Liebe überließ.

Artig eingerichtet, wohl gekleidet, mit einer niedlichen empfindsamen kleinen Bibliothek versehen, that sie den ganzen Zag nichts, als lesen und schreiben, und überließ einer Magd ihre ganze Wirthschaft, die denn auch natürlicher Weise gar bald in eine solche Versasfung gerieth, daß man sogleich beim ersten Anblicke wissen konnte, daß die Vorsteherinn derfelben keine Wirthinn war. Alles lag unter und über einander in Schmut und Staub, und Sachen, welche ein ganzes Leben hindurch zum Gebrauch und zur Zierde dienen konnten, wurden in kurzer Zeit verwahrloset.

Sben diese Nachlässigfeit erstreckte sich auch über den Sinkauf der Nahrungsmittel und aller übrigen Bedürfnisse, ein Geschäft, welches ihr viel zu niedrig vorkam, und welches sie daher gleichfalls dem Gesinde überließ. Und da brauche ich nun wol nicht erst zu sagen, wie oft sie dabei hintergangen und übervortheilt wurde, weil eine bekannte Ersahrung ist, daß auch treue Dienstedten durch die Nachlässigkeit ihrer Herrschaft nicht selten zur Untreue verleitet werden.

Bei dieser Vernachläffigung ihres Hauswesens suchte Leonore nun auch noch ihren Gatten zu einer ähnlichen Unthätigkeit in seinen Verussgeschäften zu bewegen, damit er, wie sie sagte, desto öfter mit ihr zugleich den Vergnügungen und Veredlungen des Geistes durch gemeinschaftliches Lesen obliegen möchte. Alle andere Sorgen, sagte sie, beträfen doch nur körperliche Dinge, und Alles, was dadurch erspart werde, sei nicht eines Augenblicks werth, den man sich dadurch von den edlern Beschäftigungen des Geistes entziehe.

Sie perlangte also von ihrem lieben Erdmann (bas war der Name ihres Gatten) daß er nicht mehr den ganzen Tag selbst seinen Posten verwalten, sondern zu benjenigen Geschäften, welche zu Hause geschehen könnten, einen Bedienten halten möchte. Erdmann that dies wirklich, theils aus empfindsamer Liebe zu seiner Leonore, theils aus körperlicher Bequemlichkeit und Rube, denn diese liebte er vorzüglich.

Dagegen mußte er benn aber auch, ba er fich nicht ben gangen lieben langen Tag ununterbrochen mit Lefen

obet Kuffen beschäftigen konnte, dann und wann diese ober jene Gesellschaft zu sich bitten, um eine Flasche Bein, oder eine Bole Punsch mit ihr auszuleeren; wodei Leonore irgend ein' schönes Gedicht aus dem neuesten Musenalmanach, oder die anziehendsten Stellen aus einem der neuesten Romane vorlas.

Dieses herrliche Leben bauerte ununterbrochen ein halbes Jahr burch, und fast fing Leonore an zu glauben, daß diese Welt boch wol so böse nicht sei, als sie sonst gebacht hatte, wenn nicht der unangenehniste Vorfall sie auf einmahl wieder auf Young's nächtliche Trauerbühne zwückgerusen hätte. Der Bursche nämlich, den Erdmann zum Schreiber genommen hatte, war ein Schurke, und machte sich mit einer für Erdmann's Vermögen schon beträchtlichen Summe aus dem Staube.

Hier gingen die alten Klagen von schlechten Mensichen und versolgendem Schicksale wieder von vorn an, und sie würden noch ärger geworden sein, wenn nicht Mutter Unne noch gerade so viel harte Thaler stehen gehabt hätte, als zur Ersehung des erlittenen Berlustes nöthig waren. Kurz darauf ward Leonore von einer Tochter entbunden, und nun war die große Frage, nach welcher von den unzählbaren Romanen = und Schauspiels Heldinnen unserer Zeit sie genannt werden solle? Glücklicher Weise hatte Leonore kurz vor ihrer Entbindung das Singspiel Ariadne auf Naros aufführen sehen. Diesser Umstand entschied, und das Kind mußte, was auch Mutter Unne dazu sagte, und so sehr auch der Geistlische, der die Tause verrichtete, den Kopf darüber schütztelte, Ariadne genannt werden.

Nun wollte fie zwar anfangs felbst stillen, denn sie war gesund und hatte Milch genng, aber ach! der Gedanke, dem sußen Liebling einst mit Gewalt oder List die Brust entziehen zu mussen, ging ihr durch Mark und Bein. Das schien ihr eine Grausamkeit zu sein, die der des Theseus gleichen, wo nicht gar sie übertressen würde, und kurz, sie nahm eine Umme, und zwar eine recht kostbare. Denn sie sagte, daß sie durchaus keine von den plumpen Erdenklößen (so nannte sie die gesunden Bauerfrauen) haben wolle, die den kleinen Geschöpfen mit ihrer Milch so viele grobe Sinnlichkeit eins flößten.

Ein Weibsbild alfo, fein von Gliedmaßen und Gestalt, ward Ariadnens Amme. Diese Person verstand, wie Leonore, nichts von Haushaltungsgeschäften und Handarbeiten; aber sie konnte ihrer Herrschaft, wenn diese ruhen wollte, vorlesen, und diese Geschicklichkeit war in Leonorens Angen ein hinlänglicher Grund, sie jeder andern Umme vorzuziehen.

Die Freude über diesen glücklichen Jund wurde bald darauf durch einen unangenehmen Borfall unterbrochen, welcher darin bestand, daß Erdmann, einer ziemlichen Schuldfoderung halber, vor Gericht gesodert wurde. Seine Gläubiger, gewöhnliche, unerträglich fühllose Menschen, die immer richtig Buch hielten, wollten einem Manne, der das nicht that, nicht länger nachsehen.

Der Richter also, ein viel zu gerechter Mann, als daß er irgend Jemand aus persönlicher Bekanntschaft zum Schaden eines Andern hätte nachsehen sollen, sah sich gezwungen, ihm, da er seine Wechsel nicht einlösen konnte, Verhaft anzukündigen.

Was war nun in dieser äußersten Noth zu thun? Rlagen und Senfzer über die Ungerechtigkeit des Schickfals, das, Leonorens Meinung nach, immer die besten Menschen verfolgt, wollten hier nichts helsen. Briefe, die rührendsten, die man lesen konnte, wurden auch vergeblich gefchrieben, da Niemand einen Grundbruch mit einer Handvoll Sand auszufüllen hoffen durfte. Mutter Annens Vermögen bestand nur noch in wenigen Verfchreibungen, die nicht fogleich zu Gelde gemacht werden konnten. Was blieb also übrig?

Nichts, als dieses, daß Leonore sich selbst überwinden und zu dem jungen Philipsen gehen mußte; ein Gang, der ihr um so schwerer wurde, da er der erste war, den sie nach ihres Waters Tode nach diesem Hause machte, weil, wie sie sagte, gewisse Gefühle, wovon gewöhnliche Menschen freilich nichts wüßten, sie immer davon abgehalten hätten.

Allein die Noth überwand auch diesmahl alle andere Borstellungen — und was noch besser war, sie überwand bei dem braven Philipsen alle Sinwendungen wegen ehemahliger Verschmähung und verdienter Vergeltung. Er gab ohne viele Worte auf die viel zu schön eingesteideten Vitten der Leonore die Halfte der nöthigen Summe gleich hin, und brachte über die andere Halfte die Gläubiger durch sein Gutsagen fürs erste zum Schweigen.

Sewissen edlen Gemüthern ist es in solchem Falle nicht möglich, der That auch noch die Worte hinzuzufügen, — ich meine, daß er Leonoren hiebei für die Bukunft einen guten Rath gegeben, oder ihr wegen des Vorigen Vorwürse gemacht hätte. Bescheidenheit hielt seine Zunge gebunden, und wenn er vorher aus edlem Stolze sich nicht um Leonorens Haushaltung bekümmert und sie nicht besucht hatte, so that er's jest nicht, aus dem edleren Beweggrunde, damit seine Gegenwart nicht das Ansehn einer Erinnerung an das vorgestreckte Geld haben möge.

Schade war es indest immer; benn vielleicht ware Leonore burch ben Umgang mit biesem guten Manne,

so widrig er ihr sonst auch geschienen, nun doch vielleicht allmählig dahin gekommen, einen Bergleich zwischen ihrem traurigen und seinem behaglichen Zustande anzustellen, und dadurch Geschmack an Fleiß und Wirthschaftlichkeit zu gewinnen.

Denn Philipsen's Frau hatte nunmehr auch schoon einen kleinen niedlichen Jungen auf dem Schoone; aber sie hielt keine Amme, sondern stillte ihn selbst. Oft, wenn sie vor dem Feuerherde stand, und einen Sierkuchen, oder sonst Stwas zubereitete, wovon sie sich nicht entsernen durste, nahm sie die Wiege mit in die Küche, septe sich, wenn der Kleine die Brust verlangte, auf einen kleinen Stuhl, befriedigte sein Verlangte, legte ihn darauf so lange wieder hin, die sie sertig war, und nahm ihn dann gleich wieder auf den Arm, weil die Mägde unterdes ihre eigenen Geschäfte hatten, und sie sich immer freuete, wenn sie ihrem Manne auf diese Art eine Bedientinn im Hause ersparen konnte.

Nichts desto weniger war sie doch immer reinlich gekleidet, und konnte, so gut als die Postmeisterinn des Städtchens, den obersten Plat am Tische einnehmen, weil sie, freundlicher als diese, und immer heiter, ihre Gafte mit etwas Angenehmern, als mit stummen Grimassen zu unterhalten wußte.

Bei Leonoren war also nunmehr die erste dringende Noth beseitigt; aber Derjenige irret sehr, welcher glaubt, daß durch so einen Geldbeistand bei Leuten, die ohne Wirth rechnen, etwas Gutes auf die Jukunst gewirkt werde. Es ist vielmehr im Gegentheil der behagliche Justand, der auf so eine Nettung solgt, nur zu oft eine Versuchung zu neuen Unvorsichtigkeiten.

Erdmann war ein Beispiel davon. Denn faum fab er fich von feinen Gtanbigern befreit, fo dachte er

nicht mehr daran, daß die nämliche Noth wiederkommen mußte, wenn er keinen Plan machte, nur gerade so viel zu verzehren, als sein kleiner Dienst ihm eintrug. Nein, er mußte, nach wie vor, seine Flasche Wein jeden Tag haben, und wenn ihm Leonorens Gesellschaft kein Genüge that, welches sich nun immer öfter ereignete, so trank er seinen Wein auch wol mit einem Freunde außer dem Hause, und spielte dabei in Karten, oder ließ sich zu andern Spielen verleiten, die ihn von Tage zu Tage in noch tiefere Gesahr kurzten.

Leonore ihrer Seits, da sie sich nie um die Einnahmet und Ausgabe-Rechnungen in dem väterlichen Sause bekümmert hatte, auch in ihrem Doung, ihrem Siege wart, ihrer Stella, nichts fand, wonach sie den Werth der zum menschlichen Leben nothwendigen Dinge schäpen und bestimmen konnte, saß nach wie vor, unbekümmert um das Einkommen ihres Mannes, und die Möglichekeit, damit auszureichen, an ihrem Schreibtische, und ließ sich bie kleine Ariadne nicht anders, als etwa eine mahl zum Kusse, herbringen, wenn irgend eine rührenede Stelle in einem ihrer Bücher, oder der Strom eigener Enpfindelei sie an dies kleine Geschöpf erinnerte.

Ihr Briefwechsel hatte sich auch wirkich so gehäuft, daß sie fast keine einzige Stunde des Tages zu andern Geschäften übrig behielt, und man muß gestehen, daß sie es in der Kunst, empfindsame Briefe zu schreiben, wirktich so weit gehracht hatte, daß ihre Aussäge den besten gedruckten Briefen dieser Art an die Seite gesetzt zu werden verdienten. Nur Schade, daß alle die übertriebenen hohen Gesühle, welche darin herrschten, das wahre Elend, was sie dadurch unverwerkt vergrößerte, um besto tieser fühlen machten.

Die fiel es ihr ein, daß fie gur Berminderung ih:

rer felbstgeschaffenen Leiden etwas Unders thun Fonne, als klagen. Täglich schüttete sie ihre Seufzer in den Bufen einiger mitfühlenden Freunde aus, die weder Bermögen, noch Kraft hatten, ihr wahre huffe zu leiften.

Um meisten ergoß sie sich gegen den Pastor Senszer, ihren ehemahligen, so völlig gleichfühlenden Freund, der nicht nur jest noch das Echo ihrer Klagen war, sondern auch von den seinen so viel darein mischte, daß sie zuweilen ihren Zustand gegen den seinigen erträglich fand.

Er hatte nämlich in seiner theuren Mariane (so hieß seine Frau) nichts als eine gemeine Französsische Puhnärrinn geheirathet. Da diese erst Frau Pastorinn war, sing sie bald an, alle die gewöhnlichen Sigenschaften dieser Gattung von Weibern in ihrer vollen Wirtssamseit zu äußern. Sie bekümmerte sich um nichts, als was ihre eigne theure Person betraf, schlief bis Mittag, puhte sich, steckte Hauben auf, machte Filet, und statt in Rüche und Keller zu gehen, besuchte sie die herumstegenden Pfarrhäuser und Seelhöse, erregte überall Neid oder Feindschaften, und steckte, wie mit einer Pest, alle Weidsleute mit ihren Thorheiten und verderbten Sitzen an.

Der arme empfindsame Paftor fand unterdeß in feiner Bibliothet teinen Troft oder Rath, weder für umgefallenes Wieh, noch für verdorbenen Käfe und Butter,
und da er für baares Geld mit unnühem Gesinde zehren mußte, so sah er sich endlich gezwungen, von seinen Pfarrkindern zu borgen und zu betteln.

Ge versteht fich, daß inden alle diese Unfalle ebenfalls bem Himmel gur Laft gelegt wurden, dem es nicht beliebt hatte, einem Manne von so feiner und edler Denkart aus Steinen Brot zu schaffen. Alle diese Klagen nun stießen in Briefen an Leonore und von Leonoren zusammen, und thürmten sich
zu einer fürchtertichen Siche auf. Beiden wurde dadurch
vollends alle Kraft benommen, sich nach der wahren Quelle ihres Unglücks umzusehen. Beide fanden vielmehr in diesen wechselseitigen Klagen ihren einzigen
Trost, ihr einziges Labsal; so sehr ist Schwärmerei gewohnt, Nichts für Etwas zu balten!

Mutter Anne verging endlich über all dem Unichauen empfindsamer und wirklicher Leiden, bei welchen weder ihr stiller Fleiß, noch ihr kleines zurückgelegtes Bermögen die geringste Aenderung mehr schaffen konnten. Der heimliche Gram tödtete sie durch eine geschwinde Auszehrung. Mit ihrer Beerdigung ging beinahe der Rest ihres Nachlasses hin, und das Uebrige wurde zur Tilgung der dringendsten Schuldsoderungen bis auf den letzten Heller verthan.

Dennoch fiel es Levnoren noch nicht ein, daß sie jeht zu Etwas greifen muffe, um sich vor kommender Noth zu sichern. Alles blieb in ihrem Hause, wie es gewesen war, und jeder Vorschlag, ihre Umstände zu verbessern, der aus Menschenliebe gegeben wurde, blieb unbenüht, oder wurde als hart verworfen; so sehr hatte die leidige Empfindsamkeit, sammt dem daraus entstandenen Unglücke, jede Nerve ihres Geistes erschlafft.

Endlich ging die Sache so weit, daß kein Glanbiger sich mehr hinhalten laffen wollte. Das Aleußerste,
was Leonvren gänzlich daniederschlagen mußte, kam.
Sie sollte es sehn, daß ihre Sachen den Glänbigern
preisgegeben, verkauft, und sie mit ihrem Kinde auf dem Arme, und einem Kleide und Bette versehen, aus dem Hause gewiesen würde. Dies Alles ging jeht wirklich in Erfüllung, und die ganze, durch sich selbst elend gewordene Familie hatte unter freiem Simmel bleiben muffen, wofern nicht ein Bekannter ihr aus Mitleid ein kleines Dachstübchen verschafft hatte.

In diesem entseptichen, trostlosen Justande saß Levnore den folgenden Abend, nachdem sie und die kleine Ariadne vergeblich auf Erdmann's Juhausekunst und auf ein dürftiges Mittagsbrot, welches er anzuschaffen versprochen, gewartet hatten. Es war ihm unmöglich geworden, sein Bersprechen zu erfüllen, und da suchte er nun seinen Gram in einem bekannten Weinhause zu vertrinken, wo der Wirth ihm noch ein Glas aus Mitleid borgte.

Es war schon Dämmerung. Ariadne war vor Beinen und Müdigkeit neben Leonoren eingeschlummert. Die Amme hatte sie verlassen, ohne Zweisel, weil sie ihr Elend nicht anzusehn vermochte.

Alles um sie her war still wie das Grab, und sie suß einsam und verlassen da, die rothgeweinten Augen verzweiflungsvoll auf einen Punkt geheftet. Endlich warf sie sich auf die Erde nieder, schlug ihre Sande über ihrem Haupte zusammen, und rief voll bitterer Erinnerung ihrer Ingend und der väterlichen Warnungen aus:

O mein Bater, mein Bater! wenn du dein Kind sehen solltest, den Stolz deines Herzens, für die allein du dir's so sauer werden ließest, die du glücklich zu sechen oft mit Thränen wünschtest! —

Bergieb, vergieb, wenn ich strafbar bin, und las nicht die Rache des himmels über unwillführliche Wiederspenstigkeit, unwillführlich dir verursachten Kummer mich ohne Ende verfolgen! — Sieh, hier liege ich im Staube— sei noch einmahl mein Rathgeber, mein Führer, mein Bater, und sage deinem renigen Kinde, deisner unglücklichen Leonore, was sie thun soll!

Nachdem sie diese letzen Worte ausgesprochen hatte, tag sie schluchzend und stumm da, und es kam ihr vor, als höre sie die Oreade aus Ariadne auf Navos ihr zurusen: hinab! hinab! — von dem Felsen hinab! als auf einmahl eine ihr wenig bekannte weibliche Person in ihr Zimmer trat, sie in dem Zustande sand, die Ursache davon hörte, und ihr den Nath gab, sich an die Untmänninn zu wenden. Diese, eine der würdigsten Franen und schon seit einiger Zeit Witwe, war überall dafür bekannt, daß sie ungsückliche Familien gern unterstützte, und manchem sallenden Hauswesen wieder emporgeholsen hatte. Nach einiger Ueberwindung wagte Leonore es nun auch wirklich, sich zu ihr hinzubegeben.

Sie fand diese ehrwürdige Matrone in Gesellschaft von drei jungen Mädchen, davon ein jedes ein besonderes Stück Handarbeit vor sich hatte, worin jene dieselben übte; ein Geschäft, wozu sie täglich einige Stunden recht eigentlich gewidmet hatte. Diese nannte sie ihre Zeitvertreibestunden.

Als Leonore, die ihr gemelbet war, ins Simmer trat, und sie ihre traurige, zur Erde gebogene Gestalt sah, stand sie auf, nahm sie bei der Sand, führte sie, ohne ein Wort zu reden, in ihr Kabinet, und hieß sie neben sich sien.

Leonore fing darauf an, mit aller der Beredfamkeit, die ihr eigen war, ein schauderhaftes Gemählde von ihrer Noth zu machen. Sie rechnete ihre Unglücksfälle nach einander her, und schilderte die Härte ihrer Gläubiger, die ohne das geringste Mitseid die Unbarmherzigkeit gehabt hätten, sie aus dem Hause zu wersen, und ihr Alles zu nehmen, um sich wegen ihrer Schuldsfoderung bezahlt zu machen.

Sie berief fich hienachst auf bas Beugniß ber Stadt.

die sie überall als eine Zuflucht der Unglücklichen fenne, und bat in den rührendsten Ausdrücken, sie, als eine der Unglücklichsten ihres Geschlechts, doch nur diesmaht aus dem verzweiflungsvollen Zustande zu retten, worin sie sonst gewiß zu Grunde gehen musse.

Mit feinem Schillinge! antwortete mit hart icheinender Ralte die erfahrne Wohlthaterinn ihrer Mitmenichen.

Sie irren sich, wenn Sie glauben, daß ich Das, was Sie Wohlthun nennen, jum Borfchub der Unthätigfeit und zur Unterstützung solcher Menschen verwende, welche sich selbst durch eigene Schuld ins Berderben stürzen. Mein Bemühen geht dahin, die Jahl arbeitzsamer Familien zu vermehren, jungen Leuten, nach meinem Bermögen, Anweisung und Ausmunterung zu geben, wie sie sich zu ihrem künftigen Beruse küchtig machen können, und sie in den Stand zu sehen, daß sie bei vorkommenden wirklichen Unglücksfällen in ihrer eigenen Geschicklichkeit und Arbeitsamkeit eine sichere Hülfsquelle haben mögen, ohne zu der erniedrigenden Juflucht greifen zu bürsen, ihren Mitbürgern zur Last zu fallen.

Diejenigen hingegen, die durch einen ihre Einnahme übersteigenden Aufwand, durch Unordnung in der Saushaltung oder durch Unthätigkeit herunterkommen, rechne ich zu den frankelnden Körpern, welchen ein erfahrner Bundarzt aus Mitteid ein Glied ablösen muß, damit die übrigen gerettet werden.

Sie schwieg hier eine kleine Beile, um Leonoren Beit zu geben, sich von ihrer Bestürzung zu erholen.

Diese war äußerst betroffen, eine so harte und beschämende Antwort von einer Frau zu erhalten, welche
in dem größten Aufe der Wohlthätigkeit stand, und es währte lange, ehe sie Worte fand, ihre Bestürzung ausBudruden. Endlich fammelte fie eine Art von Entschuldigung, und fügte bingu: fie hoffe es nicht verdient ju haben, ju berjenigen Klaffe gerechnet ju werden, ju der fie jest von ihr fei herabgewürdigt worden.

Allerdings, antwortete mit gefetter Stimme die Umtmänninn; und Derjenige, mein Rind, mar nie Ihr Freund, der Gie nicht langft aus jenem unseligen Traume aufweckte, worin Gie Ihr halbes Leben unnut verträumt haben. Seben Sie, Gott hat einem jeden feiner Geschöpfe einen bestimmten Beruf angewiesen, bem Manne wie dem Weibe, und nur in dem Dage, als wir biefen erfüllen oder nicht erfüllen, find wir der Uch= tung oder des Tadels, bes Mitleids oder der Berach= tung unserer Mitbürger werth.

Ber Ihnen andere Begriffe von dem Adel der Seele und von der Burde des Menschen beigebracht hat, der hat Sie betrogen. Sie besteht nicht in leeren Em= pfindungen, fondern im Sandeln, nicht in mußi = ger Betrachtung, fondern in gemeinnütigem Thun.

Run aber, wenn Gie fich nach diefem Magstabe prüfen, mas haben Gie als Sausfrau, als Gattinn, als Mutter gethan, um diefen Ihren dreifachen Beruf zu er= füllen?

Saben Sie Ihr Sauswesen so eingerichtet, daß es in Berhältniß mit Ihres Mannes Ginfünften fand? Saben Sie es fo in Ordnung gehalten, daß nicht ein Theil burch Nachläffigfeit, ober burch Mangel an Hufficht über bie Bedienten vermahrloset murde, oder gang verloren aina?

Saben Sie Ihrem Manne in feinen Geschäften fein Sinderniß in den Weg gelegt? Sind Sie ihm in feinen Berlegenheiten behülflich gemefen, und haben Gie endlich für Ihr Rind etwas Underes gethan, als es in bie Welt zu feben?

Wenn Sie sich nicht selbst noch jest täuschen wollen, so müssen Sie gestehen, daß Sie von allen Dem gerade das Gegentheil gethan haben. Denn statt nach
Ihres Mannes Sinkünften von 200 Thalern Ihre Wirthschaft einzurichten, haben Sie so gesebt, als wenn er
wenigstens 4000 Thaler einzunehmen hätte. Statt sich
ber Geschäfte einer vernünstigen Hausfrau anzunehmen,
haben Sie unnütze Bücher gelesen, die Sie nicht weiser
machten, und Briefe geschrieben, die nicht das mindeste
Geschäft betrafen.

Statt Ihrem Manne durch Ihrer Hande Arbeit zu Hulfe zu kommen, haben Sie ihn durch Ihren Müßiggang und empfindsame Alagen immer tiefer und tiefer hineingestürzt, und durch Ihr empfindsames Gewinsel nur noch unthätiger gemacht. Daneben haben Sie Ihr Kind einer Umme überlassen, wodurch die Rosten Ihres Handstandes unnüher Weise vermehrt wurden, den Schaben ungerechnet, den das zarte Gemüth Ihres Kindes davon gehabt haben mag.

Ich fage nichts von den Pflichten, die Sie in Ansehung Ihrer Aeltern zu erfüllen hatten, und insonderheit gegen einen Bater, dessen ganzes Leben eine Kette von Thätigkeit und Freude gewesen sein würde, wenn Sie ihn nicht durch die unseligste Verblendung um den schönsten Lohn seiner Arbeit gebracht, und sein graues Haupt mit Schmerzen in die Grube geschieft hätten.

Leonore, die alles Borhergehende, als die Frucht Kalter Bernunft und Ueberlegung, mit einer den Empfindsamen in solchen Fällen eignen Fassung angehört hatte, konnte sich bei dieser das Herz treffenden Stelle nicht langer halten. Unfahig, zu reben, brach fie in einen Strom von Thranen aus.

Gine schmächere Seele murde bei biesem Anblicke weich geworden sein, und durch zu frühzeitige und zu lebhafte Aeußerungen des Mitleids vielleicht Alles wieder verderbt haben; die wackere Amtmänninn hingegen blieb stark genug, ihr mitleidiges Gefühl aus weifer Güte zurückzuhalten, um erst alle die Sindrücke auf Leonorens Herz zu machen, die sie zu ihrer Besserung für nöthia bielt.

Nachdem sie also dieselbe erst eine Weile dem Ausbruche ihres Schmerzes überlassen, sagte sie mit gesehtem Tone, indem sie ihre hand ergriff: Mein Kind, es sollte mir leid sein, Ihnen bloß wehe gethan zu haben, ohne zugleich die Absicht zu erreichen, warum ich aus diesem Tone mit Ihnen zu reden für nöthig erachtete.

Ich wunschte, Sie zu überzeugen, daß weder Ihre Gläubiger, noch wirkliche Unglücksfälle, an wenigsten aber die Vorsehung, diese rebliche Freundinn thätiger Menschen, Schulb an dem Etende waren, worein Sie gerathen sind.

Sie sollten fühlen, daß Sie selbst sich ins Ungläck gestürzt haben, und zwar vorzüglich durch jene unselige Empfindsamkeit, die alles wahre und edle Gefühl im Menschen tödtet, seine Wirksamkeit erschlafft, und ein schwaches, unthätiges, erbärmliches Wesen aus ihm macht, welches sein Leben in stetem Gewinsel und mit unnübem Geschwäh ohne irgend eine gemeinnübige Gesschäftigkeit hindringt.

Sehen Sie, davon habe ich Sie überzeugen wollen, bamit Sie dann auch einsehen lernen, daß es lediglich in Ihrer eigenen Macht stehe, sich aus dem Fregewinde, worein Sie sich geftürzt haben, wieder herauszuhelsen,

wenn Sie nämlich gerabe ben entgegengesetten Beg einschlagen, und durch Thätigkeit und Fleiß denjenigen Wohlstand wieder zu erwerben suchen, den Sie durch Unordnung und empfindsamen Müßiggang verloren haben.

Ober können Sie glauben, wenn ich auch schwach genug wäre, Ihnen jest gleich die ersoderliche Summe vorzustrecken, wodurch Sie für den Augenblick aus allen ihren Schulden kämen, daß Ihnen ein wahrer Dienst dadurch geschähe, sobald die Ursache Ihres bisherigen Elendes nicht mit gehoben würde?

Ich habe zuviel Erfahrung von dem Gegentheil, um nicht zu wiffen, daß in Fällen diefer Art vernünftige Sarte allein der mahre Weg zum Wohlthun ift.

Jest fragt sichs, ob Sie den Muth haben, zu allen ihren verfäumten Pflichten zurückfehren zu wollen, um Ihre zerrüttete Wohlfahrt auf eine dauerhafte Weise wieder herzustellen? Haben Sie den, so biete ich Ihnen hiemit meine Hand, als eine wahre Freundinn, an; haben Sie ihn aber nicht —

Sier hielt sie ein, indem sie einen festen, ausforschenben Blick auf die Unglückliche hestete. Leonore, erweicht, gerührt, erschüttert, vielleicht auch überzeugt von der Wahrheit Dessen, was sie gehört hatte, übergab sich bald ihrer Leitung, bat sie mit vielen Thränen, ihr beizustehen, und ihr zu rathen, was sie denn jest in dieser äußersten Berlegenheit ansangen solle?

Alles, war die Antwort, bis auf das Allernothwendigste, verkaufen, um nur erst Ihre Gläubiger zu befriedigen; dann durch eigenen unermüdeten Fleiß das Unentbehrliche erwerben, und auf das Uebrige Berzicht thun lernen; vornehmlich aber auch sich von heute an aller der traurigen Bücher enthalten, die Ihren Kopf aus bem Gleise bes wirklichen Lebens in eine alberne Traumwelt verfest haben.

Leonore durfte nichts einwenden; sie fragte alfo nur, welch eine Lebensart oder Wirksamkeit sie ihr zu erwählen riethe? Db das Schulhalten etwa ihren Beifall haben wurde?

Wenn Sie sich getrauen, antwortete Jene, ihre Bögelinge von den Klippen, die Ihnen so gefährlich waren, abzuführen, sie zu einem thätigen, genügsamen und zufriedenen Leben zu erziehen, und ihr Herz nur in so weit empfindlich zu machen, als es sein muß, um an dem Glücke und Unglücke unserer Nebenmenschen einen hülfreichen Antheil zu nehmen; dann — aber auch nur unter dieser Bedingung — habe ich nichts dawider. Dann, aber auch nur dann, wann Sie mir dies, nach reiser Prüfung Ihrer selbst, versprechen zu dürsen glausben, kann ich Ihnen vielleicht selbst ein Kind, das ich unter meine Aussicht genommen, anvertrauen und durch Empsehlung Ihnen vielleicht noch einige dazu verschaffen.

Leonore dankte ihr, und verfprach, fich in Allem ihe rer Leitung zu überlaffen und ihrer Anweifung zu folgen.

Die Amtmänninn gab Leonoren Rath, wie sie es mit ihren Gläubigern am besten einzurichten habe, und erbot sich auch, mit einigen selbst zu sprechen; vermuthelich, um ihnen die Hälfte der Foderungen abzukausen damit sie sich wegen des Uebrigen desto billiger gegen sie beweisen möchten.

Sie gab Leonoren fürs erste etwas Leinwand mit, bavon sie ihr Tucher nähen sollte, und schiette sie, wo nicht völlig getröstet, doch weit ruhiger fort, als sie zu ihr gekommen war.

Erdmann, der gar keine Möglichkeit, auf eine andere Urt geholfen zu werden, vor fich fah, ließ fich leicht Ul-

les gefallen, und infonderheit diefes, daß Leonore fünftig felbst mitarbeiten, und ihre gange Saushaltung nunmehr ihren Umftänden nach einschränken wollte.

Leonore erhielt nicht nur das von der Amtmänninn versprochene Kind zur Erziehung, sondern auch zwei aus dere, die man auf das Fürwort dieser würdigen Frau ihr anvertraute.

Unfangs ward es ihr freilich etwas sauer, sich mit biesen Kindern nach dem ihr vorgeschriebenen Plane zu beschäftigen; aber der beständige Rath ihrer wackern Beschützerinn, der allein schon eine Arzenei gegen alle Erschlaffung war, und eine ununterbrochene Uebung in der Thätigkeit hatten bald die glückliche Folge, daß Fleiß und Geschäfte ihr nach und nach zur andern Natur wurden, und daß sie bald mit wirklichem Ekel auf ihr voriges empfindsames Leben zurücksah.

Heiterkeit und behaglicher Wohlstand waren die Begleiter einer folden Aenderung ihrer Lebensart. Erdemann selbst kam jest früher nach Hause, und ging munter wieder au seine Arbeit, da er sah, daß ihr beiderseitiger Erwerb nunmehr zureichte, sie zu versorgen.

Richts aber bejammerte Leonore mehr und öfter, als bag ihr guter Bater diese neue Schöpfung feiner Tocheter nicht erlebt habe.

Gegen die weise Urheberinn ihres Glücks wurde sie mit jedem Tage dankbarer, und mit jedem Tage ward ihr Borsah ernstlicher, nicht nur ihre eigne Ariadne, die nun bald nach ihrer guten Mutter Anne umgetaust wurde, sondern auch jedes andere junge Mädchen, das sie kannte, von dem schädlichen Abwege, der sie verführt hatte, ab, und zu der wahren Bestimmung des Weibes hinzuführen, bei welcher sie nunmehr Brot, Freude und Stre sand.

Glücklich jene verirrten weiblichen Geschöpfe, bie bei Beiten in Leonorens Beispiele eine Barnung, und in sich selbst den Muth finden, aus unthätigen, bloß empfindelnden, unnüßen Geschöpfen arbeitsame, gemeinnutzige, und daher auch glückliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft zu werden!

## Un Phobe,

an ihrem vierzehnten Geburtstage (von ihrem Bater).

Seut vierzehn Jahre, theures Rind! Die bald vollendet! Wie geschwind Gil' ich von meines Mittags Sohe Ins obe Schattenthal hinab! D! meine Phobe, gerne fiche Ich aus bem Larm ins ftille Grab Bu meinem Sunim, meinem Stab, Wenn ich nicht - fuß die fuße Babre Mir weg! - Gemahl und Bater mare; Wenn - boch der Gott, der euch mir gab, Wog unfer Los auf feiner Wage, Und maß den Faden meiner Tage Um Beuter feiner Beisheit ab. Bergieb mir, Rind, die feige Rlage! Gin Dankfest foll bein Zag mir fein. Romm, lag mich bich mit Rofen fronen. Mit diesem Rug, mit diesen Thranen Weih' ich mir bich zur Freundinn ein. Nicht mahr, bu fühlft ihn, gute Phobe, Des Titels Werth, den ich dir gebe? Sinfort nicht mehr bein Bater, nein, Dein Freund bin ich, der dich begleitet

Durche Land ber Täuschung, und bein Sera Bum Leiden mäblig vorbereitet; Denn leiden wirft du: Buft und Schmerz Sind, gleich ben Schalen einer Bage, Dier nie getrennt, und dieser neigt Das Sert in feine rechte Lage. Wenn es zu boch im Glücke fleigt. Gin Leben voller Wonnetage Zangt nur für Engel; bute bich Dir eins zu träumen. Sullet fich Dein Aug' in Wolken; o! fo weine Sie auf mein Berg, verbirg mir feine; Der Schmerz ift ja nicht neu fur mich! Und wenn - nie dent' iche ohne Beben In dir der neue Trieb ermacht, Der Mädchen auf ihr ganges Leben Befeligt oder elend macht: Dann, meine Phobe, dann ermable Mich zum Bertrauten beiner Geele. Dicht ftreng, nur forgfam will ich fein, Dein Serg vor Sturmen zu bemahren, Und ihm die namenlofe Dein Des Streits der Pflicht mit Sang ju fparen. Für beine Rube fürcht' ich nichts Bom effen Beibrauch füßer Saffen; Um Glanz bes reichen Taugenichts Wird fich bein Blick auch nie pergaffen: Doch schrecklich sind die Bauberwaffen Des feinen Modebofewichts, Der nichts von Flammen, nichts von Schmerzen Der Liebe fpricht, nur von Benie, Bon Zugend und von Energie, Bon Freundschaft und von Simpathie,

Und, Wampirn\*) gleich, am sichern Herzen Des Mädchens saugt, bis es verdirbt, So wie vom Burm die Rose stirbt.
Dank sei es unsern helsen Zeiten,
Daß Selbstheit und Sophisterei
Und Bollkraft und Empfindelei
Der Unschuld mehr Gesahr bereiten,
Uls je die Nacht der Barbarei.
Es fällt mir gleich ein Mährchen bei:
Ich will es, Phöbe, dir erzählen.
D, laß damit mich meines Ziels,
Dich zu belehren, nicht versehlen!
Es heißt: Die Klippe des Gefühls.

Ein schlauer Bösewicht, geschickt, Sich zu verstellen, um zu rühren, Beschloß, ein junges Mädchen zu verführen, Das er, ich weiß nicht wo, erbliekt. Sophie wars, die er zum Opferlamm Ersehn; ein Kind aus eblem Stamm, Das jede schöne Zugend schmückte, Und dessen stille Frömmigkeit Schon oft die Engel selbst entzückte. Er kroch in ein Husarenkleid:
Die Unisorm sprengt alle Thüren, Und dienet oft zum Talisman \*\*), Sin eitles Püppchen zu verführen. Er meldet sich bei Fiekchen au, Und fagt ihr unter tausend Schwüren,

<sup>\*)</sup> Gine Urt sehr großer Fledermäuse im mittäglichen Umerifa, welche sich zur Nachtzeit an Menschen und Thiere zu sehen pflegen, um ihnen das Blut auszusaugen.

<sup>\*\*)</sup> Gin angebliches Zaubermittel.

Sie fei das niedlichste Gesicht, Das ihm von Quebeck \*) bis nach Wosen \*\*) Muf feinen Bagen aufgestoßen. Reich, fprach er, Madden, bin ich nicht; Doch wird ber Donner erfter Zagen Den früppligen Major erfchlagen : Dann fouft Du Frau Majorinn fein. Bas meinft Du? Rede, fleiner nickel! Das arme Fietchen mar betäubt, Und bebte wie der Vervendikel Der Wanduhr. Höhnisch lachend reibt Ihr Sphing (bies mar des Selden Rame) Den Schnurrbart auf die garte Sand. Sett lof't fich ihrer Bunge Band : Sie ichreit, und eine alte Dame Ram huftend ins Gemach gerannt: Die Muhme war's. Der Bergensstürmer Bard ichimpflich aus dem Schloß verbannt. Und Kiefden bat den rafden Thurmer, Burd' er fich nur von ferne nahn. Den Doggen auf ihn los zu beben. Nun fing er erft zu fluchen an! Er riß ben Dolman \*\*\*) ftracks in Feben, Und wollte nun als reicher Geck Des Fräuleins Berg in Flammen feben. Er nennt fich Graf von Schwarzeneck, Und fommt in einer Staatsfaroffe. Mit einem foniglichen Eroffe, In einem Rleide, ftarr von Gold,

<sup>\*)</sup> Gine Stadt in Amerifa.

<sup>\*\*)</sup> Gine Stadt in Polen.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Unterfleid der Sufaren.

Schon, wie ber Liebling ber Cithere, Umwölft von einer Balfamfphare, Unfenntlich vor das Schloß gerollt. Der Graf ward ichwebend aus dem Bagen In Riekchens Dutgemach getragen. Er überreichet ihr fein Bild, Beziert mit einem Wappenschild, In einem Rabmen von Brillanten, Rieht fniend um des Frauleins Bunft, Und fvielt mit meifterhafter Runft Den feinen, schmachtenden Umanten: Sechshunderttaufend Thaler find Ihr Mablichat, angenehmes Rind, Wenn Sie jum Bräutigam mich mablen. Er fprad's; ein Raftden mit Juwelen Biebt feinen Worten neue Rraft. Die aute graue Muhme gafft Entzückt durch ihre Starenbrille Den ausgeframten Reichthum an; Doch Riekden blickt in ernfter Stille Rur auf den üppigen Galan, In deffen Aug' ein Fener lodert, Das Wolluft ftromt und Wolluft fodert. Ihr Berg verschließt fich por dem Blick: Mein Berr, ein allzugroßes Glück It Gift für eine weiche Seele. Ich fenne mich, und ich erwähle Den Mittelftand, in deffen Schoof Ich fo viel unvermischte Freuden, Go vielen Eroft in fleinen Leiden. Rurg, mich und die Natur genoß. Sie schweigt; Die alte Tante brummet; Der ftolze Bräutigam verftummet,

Ruft seinen bunten Phaeton \*). Und flieget wie ein Dfeil davon. Triumph! Run weiß ich dich zu packen. Ruft er, und lacht fo fürchterlich. Daß Berg und That davor erschrafen! In wenig Tagen fang' ich bich; Wo nicht, fo mogen alle Welten Mich einen dummen Teufel ichelten! -Des naben Sturmes unbemußt. Bina Riekchen bei dem ersten Strable Aurorens aus bem Sommerfagle Ins Baldchen, und mit Engelsluft Sah sie den Quell vom Felsen fallen. Und sang ins Lied ber Nachtigallen. Da trat ein feiner junger Mann Mit einem Buch aus dem Gebufche: Sein Untlig fundigt ein Gemische Von Seiterfeit und Wehmuth an. Mit Chrfurcht grußet er die Schone. Und wischet eine stille Thrane Bom Auge. Fiefden nicht ihm gu. Und fraget ibn mit holder Miene: Bas. edler Frembling, liefest du? Das Marterthum der Klementine Im Grandison \*\*), erwiedert er, Und seufzt. Das gute Madden blicket Ihn gartlich an; ihr Herz wird schwer, Es hebt fich schneller, und ersticket Mur halb des Seufzers Antwort. - Seil! Deil dir! verfett er, fcone Geele; Doch lebe wohl! Gram ift mein Theil! Und Frevel ifts, wenn ich dich quale. Sie halt ihn auf: D Freund! erzähle Dein Schicksal mir. - Rach langem 3mang Sest er fich neben ihr ins Grune: Auch mir war eine Klementine Beschert, rief er; boch ach! nicht lana':

<sup>\*)</sup> Ein offener Wagen.

<sup>\*\*)</sup> Gin Englischer Roman.

Sie ftarb! - Gin Strom von Thranen brang Und Fietchens Augen: ja, fie fühlte Für Damon, was fie nie empfand, Gin Fener, das ihr Derz durchwühlte. Beim Albichied füßt er ihr die Sand : Und nun begegneten fich Beide Un jedem Taa mit neuer Freude Im fühlen Sain! bann fprachen fie Entzückt von Drang und Simpathie Und von der Schöpfung Sarmonie. So oft er von ihr fchied, betrübte Sie fich, und wußte nicht, warum; Doch Damon blieb nicht lange ftumm; Sein Mund gestand, daß er fie liebte, Und fie gab ihm den erften Ruf, Bum Pfand der Gegengunft, jurucke. Doch bald verfinstert ein Berdruß Des guten Damons Wonneblicke! Id bin fein Ritter. Uch! ich muß -So fing er endlich an zu flagen -Dir, holdes Fiekchen, dir entsagen. Die läßt dein Vormund es geschehn, Dag wir - Gott! mußten wir uns finden, Um ewig uns getrennt zu febu! Wer fann den Jammer nachempfinden, Der Fiefchens treue Bruft gerriß! Wie heben wir das Sinderniß? Spricht fie ju ihm mit banger Stimme. Nichts rettet uns, nichts, als die Flucht, Bor Deiner Unverwandten Grimme. Doch nein, Geliebte, nein! Berflucht Sei dieser Rath! Rur ich will fliehen. Kahr wohl! — vergiß mich — taß mich ziehen Sei glücklich! - Rann iche ohne bich? Rein, Damon, ich will mit dir flieben. Gott will's. Mit dir, mit dir allein, Du trauter Bruder meiner Geele, Rann ich, auch in der fernsten Soble, Bei bittern Burgeln felig fein. Sie schweigt. Des Junglings Mange glühet: Gein Doem ftoctt, fein Berg pocht laut; C. Rinderbibl, 58 2bch.

Bie beim Altar ber Beter fniet. Lieat er por ihr: Ah! fuße Brant! Kur mich Geschaffne! fann iche alauben? Lallt er, komm, laß uns gleich entfliehn. Eh Menichen unfer Glück uns rauben. Du gogerft? Ach! ich war gu fühn In meiner Hoffnung. Fietchen batte Den letten Rampf der Vflicht gefampft : Ein Seufzer Des Geliebten Dampft Den beilgen Aufruhr. Ab! mein Gatte. Sier bin ich! ruft fle, flüchte mich, Gieb meinem Beift die Rube wieder! Sie weint. Der Simmel rothet fich : Es fährt auf leuchtendem Gefieder Sophiens Schutgeift fchnell bernieder ; Betroane, mas beschließeft bu? Rief er dem blaffen Madden zu: Erfenne, wem du dich ergeben! Sein Kinger rührt ben Damon an: Im Du verschwindet der Galan, Und Fietchen fieht mit Graus und Beben Gin schwarzes Rind des Erebus \*). Den Faunen gleich an Saupt und Fuß, Bor ihrem farren Ange fchweben, Und fnirschend einen Blick ihr geben, In dem der Solle Fenerschlund Bang, wie am Richttag, offen fund. Dem Tänbehen gleich, wenn ihm der Geter Im Alua den bunten Nacken bricht, Stürzt Wiefchen vor dem Ungeheuer Entgeistet auf ihr Ungeficht; Und als fie fich im Gras gefunden, War Kaun und Genius verschwunden.

Ein leiser Schaner fasse dich, D Phobe! Bas ich dir erzählte. Ift fein Traum; oft begab er sich, Der Fall, nur daß der Schupgeist fehlte.

<sup>\*)</sup> Die Bolle.

D! dante, dante Gott für ben, Geliebte, welchen feine Gate Bei beinem Gintritt ins Gebiete Der Sterblichkeit dir ausersehn; Für deine Mutter, die im Stillen, Doch Engeln sichtbar, dir nur lebt Und ihrem Hauf, und sich bestrebt, Buerst die Lehren zu ersüllen, Die sie bir giebt. Die schöne Pflicht Der Arbeit, Kind, versäume nicht. Auch diese gab uns Gott zum Schupe Der Unschuld. Aber bloß zum Schein Die Sande regen, bloß bem Bute Sie widmen, ift nicht Arbeit, nein! Bedacht und nüglich muß sie sein! Kein träges Spielwert eitler Jugend. Suchft du dir lanter Freuden hier? Uh! Phobe, nichts gewährt sie dir, Mis Gottes Schöpfung und die Zugend. Suchst du Gesellschaft? Dein Klavier, Ein gutes Buch, und du und wir, Bas brauchst du mehr, die Beit zu furzen? Fleuch, wenn du liesest, den Roman! So gut als Fieschens Damon, kann Ein Buch dich ins Berderben fturzen, Das bald uns eine Tugend leift, Die noch kein Menschenkind erreichet, Bald für das Laster uns erweichet, Das in der Unschuld Feierkleid Sich langsam in die Seele schleichet, Bald unser Beisheit alle Kraft Abwihelt, und die Leidenschaft Jur Fürstinn der Vervennigut
3ur Fürstinn der Wernunft erkläret,
Und bald die franke Phantasei
Des Schicksals blinder Tyrannei
Durch Gift und Dolch entsliehen lehret.
Glaub' immer an die Simpathie
Verwandter Seelen; ohne sie Fand' ich nicht Gluck genng auf Erden. Durch dies Gefühl getäuschet werden!

Nicht auf ben Livven, in der Bruft Wohnt es, ist ewig wie die Jugend Des Seraphs, rein, wie feine Luft. Ja, meine Phobe, ja, die Zugend Sat ihren Magnetismus \*) auch, Der, wie bes Bephirs warmer Sauch Zwei Blumen sanft zusammenwehet, Zwei Herzen, die der Gottheit Ruf Bu Bild und Gegenbild erschuf. So innia an einander drehet. Doch, Phobe, diese Bunderfraft Ift nicht Inftinkt, nicht Leidenschaft, Mus ber nur Scham und Efel stammet. Den Geift erwärmt fie, nicht das Blut, Und läutert, wie die ftille Glut Das Golderz, die, die fie entflammet, Durch des Genuffes Gbb' und Mlut. Burgt ihre Freuden, ftabit den Muth, Wenn fie die Laft des Dafeins qualet, Und gab auch mir bas bochfte But Der Erde, das Monarchen fehlet: Gin Chor von Freuden, am Altar Der Ewigfeit mit mir vermählet, Die mir jum Schut, gleich jener Schar, Die Jakob einst im Traum gesehen, Auf Gottes Leiter vor mir stehen, Und oben Er, mit milbem Glanz Der Baterwürde. Theure Phobe! 3d weiß, du fennest noch nicht gang Das frohe mistische Gewebe Der Fesseln mahrer Simpathie : Allein auch dir ist einst durch sie Der Menschheit hochstes Glück beschieden. Rur hute dich vor Schwarmerei, Und fuche fein Geschöpf hienieben, Das frei von allen Mängeln fei. Und wenn dein Berg den Jüngling findet, Bu bem es jenen Bang empfindet,

<sup>\*)</sup> Thre anziehende Kraft.

Dem noch fein edles Berg entflohn, Go folge nicht dem erften Triebe. Belausch' ihn: hat er einen Thron; Und fvottet der Religion, Rind, fo verachte feine Liebe, Und mable feinen frommen Rnecht. Beuch froh mit ihm in feine Belle, Und leb' im Dunfeln, an der Quelle Der Geligfeiten, ichlecht und recht. Und ruft euch einst der Borficht Bille Ins Baterland der Tugend ab, So leg' ein Enfel eure Bulle In mein und meiner Doris Grab.

# Judische Dichtungen und Fabeln.

#### Abrahams Rindheit.

. In einer Sohle ward Abraham erzogen; benn der Tirann Nimrod stellte ihm nach dem Leben. Aber auch in der dunkeln Soble war das Gesep Gottes in seinem Herzen; er dachte fleißig darüber nach, und fragte: Wer ist mein Schöpfer?

Alls er hinausging, und zum ersten Mahl Simmel und Erde fah, wie erstaunte, wie freute er sich! Er fragte überall umber: Wer ist der Gott des Himmels

und ber Erbe?

Gben ging die Sonne auf, und er fiel nieder auf fein Ungeficht: Das ift, rief er, der Gott des himmele,

benn feine Geftalt ift herrlich.

Er hielt fie Ginen Zag dafür. Alls aber am Albend bie Sonne unterging, und ber Mond heraufstieg, sprach er: Das untergehende Licht fann ber Gott bes Simmels nicht fein; vielleicht ifts bies ffeinere Licht, und bas Seer ber Sterne find feine Diener.

Aber auch Mond und Sterne gingen unter, und Abraham ftand allein. Er ging ju feinem Bater Eha-rah, und fragte ihn: Wer ift der Gott bes Simmels und ber Groe? und Tharah zeigte ihm die Gogenbilder. Ich will fie versuchen, fprach er bei fich felbft; und

als er allein mar, legte er ihnen die schönste Speise vor, die ihm seine Mutter gegeben. Wenn ihr Götter seid, sprach er, so nehmet an euer Opfer! — Aber die Gögenbilder standen todt da.

Und biefe, fprach ber Knabe, kann mein Bater für Götter halten? Ich will eine kindische That thun, um ihm vielleicht die Thorheit seines Dienstes zu zeigen.

Er nahm einen Stecken und zerschlug die Gonen, bis auf den ersten, dem er den Stecken in die Sand legte, und lief jum Bater und sagte: Bater, dein oberfter Gott hat alle seine Mitgötter geschlagen. Komm und fieh!

Alls Tharah nun zornig antwortete: Du spottest meiner! Wie kann er's, da meine Sande ihn gemacht haben? Sieh, da nahm Abraham ihn beim Borte: Zürne nicht, Bater, und dein Ohr vernehme, was dein Mund sagte. Trauest du deinem Gotte nicht zu, daß er thue, was ich mit meiner Knabenhand zu thun vermochte, wie sollte er denn der Gott sein, der mich und dich erschaffen hat, und himmel und Erde regieret?

Tharah hatte keine Antwort auf bes Knaben einfältige Weisheit; und bald erschien biesem sein Gott, rief ibn aus Chaldaa, und Abraham ward der Anrichter

des mahren Gottesdienstes auf der Erde.

#### 2. Ereue.

And Treue gegen die Menfchen erkennt man bie Treue zu Gott.

Pinchas, ber Sohn Jair, ein armer, aber reblicher Mann, wohnte in einer Stadt gegen Mittag.

Es famen Manner gu ihm, die ihm einige Scheffel Getreide aufzuheben gaben; fie vergaßen aber, es abzuholen, und reiseten weg.

Pinchas ließ das Getreide alle Jahr faen, ernten

und in die Schenne fammeln.

Nach sieben Jahren famen bie Männer wieber, und foderten ihr Getreide. Pinchas erkannte sie bald, und sprach zu ihnen: Kommt und nehmet eure Schäpe, die der Serr euch gesegnet hat; sehet, da habt ihr das Eure!

Simeon, der Sohn Schetach, kaufte von eis nem Ismaeliten einen Efel. Sein Sohn ward gewahr, daß am Halfe des Efels ein Edelstein hing, und sprach jum Bater: Bater, ber Segen bes Simmels macht

reich!

Nicht also, mein Sohn! antwortete Simeon; den Esel habe ich gekauft, aber den Gelskein nicht, und gab ihn dem frohen Imaeliten wieder. Aus der Treue gegen Menschen erkennt man die

Erene ju Gott.

### 3. Der Lohn ber gufünftigen Belt.

Bage nicht die Borschriften des Gesebes, daß du etwa sagest: Dies Gebot ift groß, darum will iche halten, denn fein Lohn wird groß fein. — Gott hat dem Menschen nicht geoffenbaret, welches der Lohn eines jeden Wertes fein werde.

Ein König wollte einen Garten pflanzen, und lud die Arbeiter dazu ohne Bedingung ein. Er ließ einem Jeden seine Arbeit frei, und des Abends fragte er einen Jeden, woran er gearbeitet habe?

Jeder zeigte feinen Baum, feine Pflanze, - Diefer ben Feigenbaum, Jener ben Delbaum, Der Die Bipreffe, Der

den Valmbaum.

ven Paimvaum, Der Sausvater gab einem Jeden nach seiner Arbeit, und so ward sein Garten mit mancherlei Bäumen bepkangt. Sätten die Arbeiter gewußt, welcher Baum unter allen den größten Lohn brächte, so wäre seine Absicht nicht erreicht.

Ein frommer Beiser murde gefragt: warum ihn Gott also gesegnet habe in seinem Leben?
Er antwortete: Weil ich die kleinste Pflicht wie die größte that, darum hat mich Gott also gesegnet.

#### a. Die Rrone bes Alters.

Wen der Schöpfer ehret, warum follten ihn nicht auch Menschen ehren? Auf des Berftandigen Saupt ift graues Saar eine schöne Krone.

Drei Alte waren zusammen, und erklärten ihren

Rindern, woher se so alt geworden?
Der Sine, ein Lehrer und Priester, sagte: Nie beskümmerte ich mich, wenn ich zu lehren ausging, um die Länge des Weges; nie war ich stolz auf meine Sinssichten; nie lehrte ich Andern, was ich selbst zu thun

nicht ernstlich entschlossen war, und nie hob ich bie

Sände auf zum Segnen, ohne daß ich wirklich segnete und Gott lobte: darum bin ich so alt geworden. Der Andere, ein Kaufmann, sagte: Nie habe ich mich mit meines Nächsten Schaden bereichert; nie ist fein Kluch mit mir ju Bette gegangen, und von meinem Bermogen habe ich immer gern gegeben: barum bin ich so alt geworden.

Der Dritte, ein Richter bes Bolfs, faate: Die nahm ich Geschenke; nie blieb ich auf meinem eigenen Sinne; nie fprach ich mit Wiffen und Borfat ein un: gerechtes Urtheil aus: darum bin ich fo alt geworden.

Der älteste ber Bater fprach: Es fagt das Sprich: wort: die Jugend ift ein Krang von Rofen, das Allter ein Krang von Dornen; aber ihr, meine Kinder, feid auf unfern Säuptern die schönfte Rosenkrone.

Das Alter ift eine fcone Rrone, man findet fie nur

auf dem Wege der Gerechtigkeit und der Beisheit.

#### 5. Die Pflanzung des Weins.

Als Noa den ersten Weinberg gepflanzt hatte und ihn verließ, trat Satan jum Rebenftoce und fprach: ich will bich bungen, liebe Pflanze.

Schnell holte er drei Thiere herbei, ein gamm, einen Lowen und eine Sau, und ichlachtete fie nach einander über dem Weinstocke. Die Kraft ihres Blutes durchdrang denselben, und außert fich noch in seinem Gewächse.

Wenn der Menich einen Becher Beins trinft, fo ift er angenehm, milde und freundlich : bas ift die Natur des Lammes; trinket er deren zwei, fo wird er ein Lowe, und fpricht: wer ift mir gleich? und redet von gar mach: tigen Dingen; thut er noch mehre hingu, fo verfiert er ben Verstand, und malgt sich gulegt im Rothe.

Darum fagen die Beisen: ber Bein geht hin: ein, und ber Berftand geht heraus; ingleichen : an dreierlei erkennt man einen Menschen, an feis nem Becher, an feinem Borne und an feinem Beutel. (Wie er mit dem Seinigen haushalt, wie er fich in der Leidenschaft und beim Trunke geberdet.)

# Sammtliche

# Kinder= und Jugendschriften

nog

Joachim Heinrich Campe.

Vierte Gesammtausgabe ber letten Sand.

Siebentes Banbchen.

Rinderbibliothef.

Secheter Theil.

In der Reihe die vierzehnte Driginal = Auflage.

Braunschweig, Berlag ber Schulbuchhandlung. 1831.

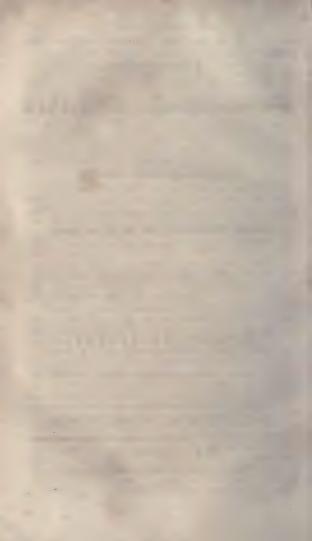

# Inhalt.

|                                                                                        | Seite. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Die große Sohle bei Cafileton in bem hohen Peaf von                                    |        |
| Derbyshire                                                                             | 1      |
| Leonore und Scharlotte                                                                 | 10     |
| Der fterbende Greis, eine Ergählung                                                    | 15     |
| Das Beilchen                                                                           | 21     |
| Geschichte einer merkwürdigen Begebenheit, welche fich auf                             |        |
| Coot's lester Reise um die Welt ereignete                                              | 23     |
| Nachrichten von dem unglücklichen Ende des berühmten                                   |        |
| Länderentdeckers Cook                                                                  | 40     |
| Diogenes und Bacchides                                                                 | 59     |
| Der Uffe und der Bar                                                                   | 66     |
| Die Laster und die Strafe                                                              | 67     |
| Der Wandersmann und die Sonnenuhr                                                      | 68     |
| Badi, eine Geschichte für junge Prinzen                                                | 69     |
| Diogen                                                                                 | 71     |
| Morgenlied                                                                             | 73     |
| Fragment eines Gesprächs über die Frage: Was ift ein                                   |        |
| Edelmann? Allen jungen Selleuten gemidmet                                              | 74     |
| Ein Beispiel von einem ungerechten Argwohn, und von                                    | 77     |
| der Ehrlichfeit eines Juden Berurtheile einen Menschen nicht auf feine Gefichtsbilbung | 78     |
|                                                                                        | 82     |
| Der Hund des Armen                                                                     | 83     |
| Kartoffellied                                                                          | 84     |
| Ein Lied hinterm Ofen zu singen                                                        | 85     |
| Anefdote von einer erziehungelustigen Rape                                             | 87     |
| Die Obsthändlerinn zu Paris                                                            | 90     |

### Inhalt.

|                                                     | Seite. |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Der Wandersmann und der Kolibri                     | 92     |
| Der Löwe und der Wolf                               | 93     |
| Gin Rriegslied und ein Friedenslied, fünftigen Rege | nten   |
| aewidmet                                            | 04     |
| Mus dem Rofengarten des Perfifchen Dichters Gadi    | 97     |
| Un die kleine Grafinn Aline von M***, als fie       | drei   |
| Monate alt war                                      |        |
| Der edelmüthige Landmann. Gine mahre Geschichte.    | 102    |
| Die Tabakspfeife                                    | 106    |
| Zwölf brave Göhne                                   | 109    |
| Eine feltene Begebenheit am 8ten November 1783      |        |
| Anekdote vom Schultheiß Wengi                       |        |
| Der Zuruf an Jünglinge                              |        |
| Un eine empfindsame Romanenleserin                  | 116    |
| Willich, oder der gute haushälter                   |        |
| Spistel an meinen Zögling, Adrian von U*, an feinem |        |
| zehnten Geburtstage                                 | 131    |
| Baharam                                             | 137    |
| Das Chamaleon                                       |        |
| Salomo. Eine Fabel                                  | -      |
| Lied eines alten Juden                              |        |
| Der Frühling. Mit Beränderungen, Abfürzungen und    |        |
| ffarenden Unmerkungen                               |        |
| 26m Meujahrsabend. Un Julchen                       |        |
| Der Mann, einzig in seiner Art                      |        |
| Tobias Witt                                         | 175    |
| Auguste, eine mahre Geschichte. Jungen Frauengim    | nern   |
| jur Warnung ergählt                                 |        |
| Du Bois und Fanchon                                 |        |
| Lied der Schwestern an ihres Bruders Geburtstage    |        |
| Der Maulmurf. Gin Gedankengespräch mit ihm          |        |
| Acolus und Föbus                                    | 207    |
|                                                     |        |

Die große Höhle bei Castleton, in dem hohen Spishberge (Peak) von Derbyshire.

Sch würde selbst glauben, daß ich geträumt hatte — sagte der Wanderer, welcher über das Meer her von Englands grünen Hügeln wieder zurückgekehrt war; er saß in einer kühlen, schattigen Laube, und der Bater und die Mutter des Hauses, und die Kinder um sie her, hörten gespannt seiner Erzählung zu —

Ich wurde felbst glauben, daß es mir geträumt hatte, fagte er, wenn ich nicht gewiß wußte, daß ich vom hele len Mittage an bis zu Sonnenuntergang darin gewesen

bin.

Borin benn? — riefen die Mleinen, welche um ben Bater und bie Mutter her fagen-

In der Sohle bei Caftleton.

Und nun war Alles begierig, die Beschreibung von

der Sohle bei Caftfeton gu hören.

Da es Albend ward, wollte der Wanderer seinen Stab weiter sehen, aber drei von den Kindern führten den Bater allein, als ob sie ihm heimlich etwas zu sas gen hätten, und baten ihn, den Wanderer die Nacht über bei sich zu behalten; denn sie wünschten die Gesschichte von der Höhle bei Castleton zu hören.

Der Wanderer blieb, und af und trank, und nach ber Mahlzeit führte ihn der Bater des hauses in ein kleines Lufthaus in seinem Garten, wo sich Alles versfammelte, um von der hohe bei Castleton zu hören.

C. Rinderbibl. 68 Boch.

Und ber erfreute Wanderer hub in stiller Abendbamme-

Hundert und siebzig Englische Meisen von London hatte ich schon zurückgelegt, manchen Berg erstiegen, und manches That durchwandert, als ich endlich an einem heitern Morgen mich dem Ziese meiner Reise nächerte, und nun bald die herrsichen Bunder der Natur in dem Theise von England, welcher Derby heißt, erblischen sollte.

Die Berge, welche ich ersteigen mußte, wurden immer höher und steiler, und hinter ihnen erblickte ich immer wieder noch höhere Berge, welche aber nicht, so wie die unfrigen, mit Bäumen, sondern mit Gras oder mit Heideraut bewachsen sind, so daß sie eine weit freiere Ansschicht haben, und man in der Ferne die Kühe und Schafe darauf weiden siehet.

Als ich einen der höchsten dieser Berge erstiegen hatte, erblickte ich plöblich vor mir ein reizendes That mit Bächen durchschnitten, und rund umber von hohen Bergen eingeschlossen. In diesem Thale nun lag Castleton, ein kleines Städtchen mit niedrigen häusern.

Ein schmaler Weg, der sich an der Seite des Berges hinunterschlängelte, führte mich in das Thal hinab, bis in eine Straße von Castleton, wo ich eine Serberge fand, in welcher ich geschwind mein Mittagsmahl hielt, und unmittelbar darauf meinen Weg nach der Höhle fortsehte.

Ein fleiner Bach, der mitten durch die Stadt fließt, führte mich an ihren Gingang.

Sier ftand ich eine Beite, woll Bewunderung und Erftannen über die entsetiiche Sohe des fteiten Felsen, den ich vor mir erblickte, an beiden Seiten mit grunem Bebufch bewachsen, oben auf feinem Scheitel die zerfallene Mauern und Thurmen eines alten Schlosses, das ehee mahls auf diesem Felsen stand, und unten an seinem Fuße die ungeheure Deffnung zum Gingange in die Höhle, wo Alles stockfinster ift, wenn man auf einmahl aus dem hellen Mittagslichte hineinblickt.

. Indem ich fo voll Verwunderung daftand, bemerkte ich im dunklen Eingange der Höhle einen Mann von etwas rauhem Unfehen, der mich fragte, ob ich die Soble sehen wolle?

Alls ich dies bejahete, fragte er mich weiter, ob ich auch über die Flüffe gesett fein wolle? — und bestimmte zugleich eine Kleinigkeit an Gelde, die ich dafür bezaheten muffe.

Ich verfland mich gern dazu, und fo fagte er, ich folle ihm nur dreift folgen, und wir traten zusammen in die Soble.

Bur linken Seite, im Gingange ber Sohle, lag ein abgehauener Stamm eines Baumes, bei welchem die Anaben des unterirdischen Orts fpielten.

Der Beg ging etwas abschüffig hinunter, so daß sich der Tag, welcher durch die Deffnung beim Eingange hineinstel, allmählig in Dämmerung verlor.

Und als wir nun einige Schritte vorwärts gegangen waren, welch ein Anblick war es für mich, als ich auf einmahl zu meiner rechten Seite unter dem ungeheuren Gewölbe der Höhle ein ganzes unterirdisches Dorf ersblickte, wo die Sinwohner, weil es Sonntag war, von ihrer Arbeit feierten, und vergnägt und fröhlich mit ihren Kindern vor den Thüren ihrer niedrigen Hütten sagen.

Kaum hatten wir diese kleinen Saufer hinter und gurückgelassen, so erblickte ich, hin und her zerstreut, eine Menge große Räder, worauf diese unterirdischen Bewohner der Sohle am Werkeltage Seile versertigen, und sich auf diese Weise ihren Unterhalt verdienen.

So wie wir tiefer hinabgingen, schien die Deffnung, wodurch das Tagesticht hineinfiel, immer kleiner zu werben, und die Dunkelheit nahm fast mit jedem Schritte zu, bis endlich nur noch einige Strahlen durch eine kleine Spalte hineinfielen, welche die dünnen Rauchwolken färbten, die man in der Ferne aus den Hütten durch die Dämmerung aufsteigen sah.

Und nun schloß sich endlich bas hohe Gewölbe bes Felsens über uns, wie sich der Simmel an die Erde zu schließen scheint, und aus der Dämmerung ward Nacht, als wir an ein kleines Pförtchen kamen, das mein Führer aufmachte.

She wir aber noch hineintraten, kam eine alte Frau aus einer der Hitten, mit zwei Lichtern in der Hand, auf uns zu, welche sie mir und meinem Führer gab, mit dem ich nun durch die Pforte hinabstieg, wo wir von dem erquickenden Tageslichte gänzlich Abschied nahmen.

Hier war der Felsen so niedrig, daß wir uns einige Schritte hin tief bücken mußten, um hindurch zu kommen; aber wie groß war mein Erstaunen, da wir uns nach diesem beklemmenden Durchgange wieder in die Höhe richteten, und ich nun auf einmahl, so weit es bei dem dunkeln Scheine unserer Lichter möglich war, die entsetzliche Länge, Höhe und Breite des Gewölbes der Höhle übersah, wogegen die erste ungeheure Deffnung, durch welche wir schon gekommen waren, gar nicht mehr in Betracht kam.

Rachdem wir hier eine ganze Strecke, wie unter einem schwarzen, mitternächtlichen Simmel gewandert hatten, senkte sich endlich der Felsen allmählig wieder nieder, und wir befanden und auf einmahl an einem ziemlich breiten Flusse, welcher bei dem Flimmern unster

Lichter, mitten in ber Dunkelheit, einen munderbaren Biederschein gab.

Um Ufer war ein fleiner Rahn befestigt.

Mein Führer fagte mir, daß ich hineinsteigen, und mich ganz ausgestreckt darin niederlegen solle, weil in der Mitte des Flusses der Felsen das Wasser beinahe berühre.

Uts ich mich niedergelegt hatte, flieg er felbst bis siber ben halben Leib ins Wasser, und jog das Boot nach sich.

Rund umher herrschte eine feierliche Todtenstille, und wie das Boot fortrückte, senkte sich der Felsen, wie eine dunkelgraue Wolke, immer tieser nieder, bis er endlich beinahe mein Gesicht berührte, und ich im Liegen kaum noch das Licht vor meiner Brust in die Höhe halten konnte, so daß ich in meinem Boote, wie in einem beklommenen, dumpfigen Sarge lag, bis wir diese fürchterliche Enge zurückgelegt hatten, und sich der Felsen auf der andern Seite wieder in die Höhe zog, wo mich mein Führer am gegenseitigen User anssteigen ließ.

Unfer Weg murde nun batd auf einmahl weit und

hoch, und dann wieder ploplich niedrig und eng.

Un beiden Seiten fahn wir im Borbeigehen eine Menge großer und kleiner versteinerter Pflanzen und Thiere, bei welchen wir und aber nicht aufhalten durften, wenn wir nicht mehre Sage in der Sohle zubringen wollten.

Und so famen wir an ben zweiten Fluß, ber aber nicht so breit war, wie der erfte, und wo man gleich das gegenseitige Ufer sehen konnte; über diesen trug mich mein Führer auf seinen Schultern hinüber, weil kein Boot zum Ueberfahren da war.

Bon da aus gingen wir wenige Schritte, als wir wieder an ein schmales Bafferchen kamen, bas fich in

ber Lange vor uns bin erfreckte, und und julest bis gan; and Ende der Soble führte.

Der Weg, den wir langs dem Ufer biefes kleinen Gewäffers hingingen, war naß und schlüpfrig, und wurde zuweilen so schmal, daß man kaum einen Fuß vor ben andern seinen konnte,

Dennoch aber wanderte ich mit Bergnügen an diefem unterirdischen Ufer hin, und ergöpte mich an der wunderbaren Gestalt aller Gegenstände um mich her, in diesem Reiche der Dunfelheit und der Schatten, als es auf einmahl wie eine prächtige Musik von fern in meine Ohren tonte.

Ich blieb voll Berwunderung stehen, und fragte meisnen Führer, was dies bedeute? worauf er mir antwortete, daß ich es bald sehen solle.

Allein, so wir wir fortgingen, verloren sich bie har, monischen Tone, das Geräusch wurde schwächer, und tofete sich zulest in ein fauftes Riefeln herabfallender Regentropfen auf.

Und wie groß war meine Berwunderung, da ich auf einmahl wirklich einen Regen, oben aus einem Felsen, wie aus einer dicken Wolke herabströmen sah, deffen Tropfen, die jeht im Scheine unserer Lichter flimmerten, eben jenes melodische Geräusch in der Ferne verursacht hatten.

Wir burften mit unfern Lichtern nicht zu nahe hineingehen, weil fie leicht von den herabfallenden Tropfen konnten ausgelöfcht werden, und wir aledann den Rückweg vielleicht vergeblich würden gesucht haben.

Wir festen also unfern Weg langs dem Ufer bes schmalen Gewässers fort, und sahn oft an den Seiten solche weite Deffnungen in der Felsenwand, welche wiesberum neuen Sohlen abnlich waren, die wir alle vors

beigingen, bis mich mein Führer zu einer ber prachtige fen Erfcheinungen vorbereitete, die wir jest haben würden.

'Und kaum waren wir auch einige Schritte weiter gegangen, fo traten wir in einen majestätischen Tempel, mit prächtigen Bogen, die auf schönen Pfeilern ruheten, welche die Hand des fünftlichsten Baumeisters gebildet zu haben schien,

Diefer unterirdisches Tempel, woran keine Menschenhand gelegt war, schien mir, für den Augenblick, an Res gelmäßigkeit, Pracht und Schönheit die herrlichsten Ges bäude zu übertreffen.

Voll Shrfurcht und Erstaunen sah ich hier in ben innern Tiefen der Natur die Majestät des Schöpfers enthüllt, die ich in dieser seierlichen Stille und in diesem heiligen Dunkel anbetete, ehe ich die Halle des Tempels verließ.

Bir naberten und nun dem Biele unfrer Reife.

Unfer getrenes Gemäffer leitete uns burch ben übrigen Sheil ber Sohle hin, wo fich ber Felfen noch jum letten Mahle wölbt, und bann wieder niedersteigt, bis er mit ber Flut jusammenftößt, und so die Sohle schließt, baß fein Sterblicher einen Juß weiter seten fann.

Jest glaubte ich, murben wir ben nachsten Weg wies ber zurucknehmen; allein ich follte noch mehr Befchwerlichkeiten erbulben, und noch schönere Auftritte sehen, als die bisherigen,

Mein Führer wandte sich auf dem Rückwege zur tinken Sand, wo ich ihm durch die Deffnung einer hoben Felsenwand folgte,

Sier fragte er mich erft, ob ich mich entschließen wolle, eine ziemliche Strecke unter einem Felsen durchz zukriechen, der beinahe die Erde berühre? und als ich bies bejahete, sagte er mir, ich solle ihm nur folgen,

mit ber Warnung, mein Licht wohl in Acht zu nehmen.

Und so frochen wir nun auf Sanden und Fugen in naffem Sande fort, durch die Deffnung zwischen bem Felsen, die oft kaum groß genug war, sich mit dem Körper hindurch zu winden.

Alls wir diefen beschwerlichen Weg vollendet hatten, sah ich in der Sohle einen steilen Suget, der so boch war, daß er sich oben, in dem höchsten Felsen, wie eine

Wolfe zu verlieren ichien.

Diefer Sügel war so naß und schlüpfrig, daß ich sogleich hinstürzte, als ich nur den ersten Schritt hinauf thun wollte. Mein Führer aber faßte mich bei der Sand, und sagte, ich solle ihm nur folgen, weil er schon wisse, sesten Fuß zu fassen.

Wir stiegen nun eine solche Sohe hinauf, und an beiden Seiten waren solche Abgründe, daß mir noch

schwindelt, wenn ich daran benfe.

Alls wir endlich auf dem Gipfel waren, wo sich der Spügel in den Felsen verliert, stellte mich mein Führer auf einen Platz, wo ich festen Fuß fassen konnte, und sagte mir, ich solle da nur ganz ruhig stehen bleiben. Indeß ging er selbst mit seinem Lichte den Hügel hinunter, und ließ mich ganz allein.

Ich verlor ihn eine Beit lang aus dem Gesichte, bis ich endlich nicht ihn, fondern sein Licht tief im Abgrunde wieder erblickte, woraus es wie ein schöner Stern em-

por zu fteigen schien.

Nachdem ich mich eine Weile an diesem unbeschreiblich schönen Anblick ergent hatte, kam mein Führer zu rück, und brachte mich den steilen, schlüpfrigen Sügel glücklich wieder herunter, und als ich nun im Abgrunde stand, stieg er hinauf, und ließ sein Licht oben durch eine kleine Deffnung in den Felsen herunterschimmern, indeß ich das meinige mit der hand verdeckte; und nun war es, als ob in dunkler Mitternacht durch dicke Wolsten ein Stern herunterschimmerte; ein Anblick, der Alsles an Schönheit übertraf, was ich je gesehen habe.

Nun war unfere Reife gang vollendet, und wir fehre ten mit vieler Mühe und Beschwerlichkeit durch unsern

engen Weg wieder guruck.

Wir betraten aufs neue den Tempel, den wir vor kurzen verlaffen hatten, hörten aufs neue den Regenguß fanftriefelnd in der Nahe, und melodisch tönend in der Fevne, und fehrten über die stillen Flüsse und durch den weiten Raum der Sohle wieder zu dem engen Pförtzchen zurück, wo wir vorher vom Tagestichte Abschied genommen hatten, das wir nun nach einer solchen langen Dunkelheit wieder begrüßten.

In einer munderbaren Mifchung von Licht und Schatten zeigte fich nun Alles, wie in einer andern Belt.

Der Tag schien allmählig anzubrechen, und Nacht und Dunkel schwanden. In der Ferne sah man zulest den Rauch der Singangshöhle, und dann diese Sohle selber, und wie wir höher hinaufstiegen, sahn wir wieder die Knaben bei dem abgehauenen Stamme im Dammerscheine, bis endlich die röthlichen Purpurstreisen des Spimmels durch die Deffnung der Höhle schimmerten, und gerade indem wir hinausstiegen, die Sonne im Westen untersank.

# Leonore und Scharlotte.

(Nachbard-Kinder, etwa 11 und 12 Jahr alt. Scharfotte mit einem Korbe am Arm und einer Gießfanne in der Hand, geht an Leonorens Gartenthür vorbei, wo diese fist und lief't.)

#### Scharlotte.

Siehe da, Leonore! Komm ein wenig mit mir.

Leonore (feufgend, indem fie auffieht und Thränen im Auge hat). Ach, ich kann nicht!

Scharlotte. Du fannst nicht? und bist traurig?

Was fehlt dir? (Gie geht naber ju ihr.)

Leonore. Ach, ich lese hier ein so schönes Buch! Scharlotte. Pfui! das kann ja wol kein schönes Buch sein, das traurig macht?

Leonore. Micht?

Scharlotte. Rein; benn alle Bucher, woraus meine Mutter mir vorlieft, die machen mich vergnügt.

Leonore. Ud, fennst du den Siegwart nicht? Scharlotte. Den armen Siewert? Ja wohl,

da will ich eben hin. Sein kleiner Fris ist jest krank; dem will ich allerlei zu effen bringen, was ihm bient.

Leonore. Du bist nicht klug! Den Siegwart, sage ich. Das ist das Buch, was ich lese. Und den kennst du nicht?

Scharlotte. Den Siegwart! Nein, davon habe ich nie gebort. Was ift benn bas?

Leonore. Alch, das ift die Geschichte von zwei Leuten, die fich so bestig liebten, so bestig, und -

Schönes; lieben wir uns nicht auch? Und ist das nicht schönes; lieben wir uns nicht auch? Und ist das nicht schön? (Sie sest sich zu ihr.)

Leonore. Ja, bas ift eine gang andere Liebe. Die ift fo traurig, fo traurig!

Scharlotte. Die mag ich nicht leiben.

Leonore. Das macht, weil du das Buch nicht fennst. Komm, bleib bei mir, so will ich dir Alles ergablen. Es ist gar zu schön!

Scharlotte. Damit ich auch so traurig würde?

Mein, nein!

Leonore. Ach, du wirft gern mit mir weinen,

Scharlotte. Ja, wenn du mir's im Gehen ergahlen willft; denn sich, der kleine Frip möchte hungerig fein, und den will ich erfreuen.

Leonore. O, mit beinem fleinen Frig! Laß ben Jungen warten, er wird so geschwind nicht todt hungern. Ich sollte auch diesen Nachmittag die fleinen He's besuchen; sie baten mich gestern darum, die ältteste ist frank; aber ich sagte, ich hätte Kopsweh, und —

Scharlotte. Co haft bu ja gelogen!

Leonore. Ach, ich konnte mir nicht helfen; es ist eine gar zu schöne Geschichte, und ich wollte sie so gern auslesen.

Scharlotte. Aber bauerte bich benn nicht bie arme frante 50 \*\*?

Leonore. D, fie wird fich fchon darein gefunden haben! Sie wiffen doch nichte Anderes, als Kinderspiele.

Scharlotte. Nun, zum Spielen und, Lustigfein kommen wir ja auch zusammen, wenn wir fleißig gewesen sind. Und die kleinen S\*\*s sind immer recht fleißig, und so gut, so gut! Sobald eine von und Etwas fertig haben will; helsen sie nicht gleich? Und wenn eine von ihnen Etwas hat, das der andern gefällt; schenken sie's ihr nicht mit tausend Frenden?

Leonore. Fleißig, fagft bu, maren fie? Und mas machen fie benn? Spinnen, ftricken, naben, Unfraut ausgaten und fo mas, das jedes Bauermadchen auch fann, ja, das fieht man fie wol thun: aber mann haft du gefeben, daß eine von ihnen fich von ihrem Spinnrocken wegstahl, um, fo wie ich, in der Ginfamfeit eine rührende Geschichte zu lesen? Ich glaube, die plumpen Mabchen murben bei meinem Siegwart lachen fonnen. (Gie fieht, daß Scharlotte einen Schmetterling fangt.) D ums Simmels Willen, mas machift bu ba? (Gie balt die Sand pr bie Augen.) Das arme Thier !

Scharlotte. Run, mas ifts benn?

Leonore. Wie? daß du bas arme Thierchen qualft!

Scharlotte. Qualft? Rein, ich will ihn ja nur befehen, wie er fo fcon ift. Gieb du felbft nur einmahl, ich bitte bich.

Leonore (halt noch immer die Sand vor die Mugen). Dein, nein, ich fann bas nicht ansehn! Go lag ibn boch fliegen!

Scharlotte. Ja, wenn ich ihn erft recht betrach: tet habe. O fieh doch, welch ein schönes Rleid ihm ber liebe Gott gegeben hat! Weit, weit fconere Farben. als beine Mutter au ihrer Stickerei hat!

Leonore. Was geben mich die Farben an - nein!

Scharlotte. Und die unterften Flügel noch ichos ner! Go fieh doch, ich bitte dich. Ich fann mich nicht fatt baran febn.

Leonore. Rein, sage ich dir; ich sehe nicht bin, bis du ihm die Freiheit gegeben haft.

Scharlotte. Dun gut, ba fliegt er bin. Aber bift du nicht albern, daß du dich über fo mas Schones, was der liebe Gott gemacht hat, nicht freuen magft?

Das ift taufendmahl beffer, als in einem Buche lefen, wobei man weinen muß.

Leonore (nachdem fie die Augen geöffnet). Nun, das ist mir lieb, daß er fort ist. Das arme Thier!

Scharlotte. Du bist nicht gescheit! So warst du sonst nicht, ehe du die Bücher lasest. Pfui, in meinem Leben will ich so ein Buch nicht lesen, das so albern und so traurig macht! Wär's nicht besser, du gingest mit mir zu meinem armen Fris? Da sollst du Freude sehn. Sieh hier (sie deckt den Kord aus) und dann was ich ihm noch mehr zugedacht habe! Ich habe ihm ein Heinen Bleichplage hiebei an, und das will ich begießen, damit es hübsch weiß werde. Sonntag soll er's haben. So komm doch, damit du wieder fröhlich wirst. (Sie schleppt sie mit sich fort aus der Gartenthür.)

Leonore. Ich fanns in feiner Rranfenftube aus-

Scharlotte. Warum nicht?

Leonore. Ich werbe fo beklommen, ale wenn ich eben die Krankheit hatte, die ber Kranke bat.

Scharlotte. Also, wenn deine Mutter einmahl krank werden sollte, so kannst du ihr nicht zur Hand geben?

Leonore. Nein, Scharlotte, das könnte ich nicht; ich könnte nicht vor ihr Bette kommen. Es ist mir unmöglich, ein Würmchen leiden zu sehen; und sollte meine eigene Mutter — Himmel! — wie wird mir? — Der bloße Gedanke macht mich fast ohnmächtig! — Ach! — Ach! es ahnet mir schon ein schreckliches Schicksal! Ich werde wol wie — die arme Sophie —

Scharlotte. Bas schwaßest bu ba für Beug! Romm , Grillenfängerinn! Rur ein paar Schritte; es wird dir wohl thun. Sieh, da drüben fieht Siewert's Haus. Der Frit ist dir ein gar zu guter Junge! Und solltest nur sehen, wie er dem Bater hilft, so viel er kann! Der arme Ulte hat je zuweilen — (Sie sieht sich auf ein Gepolter um, und sieht einen alten Mann niederstürzen, der schwer zu tragen hat, den Kopf in eine Pfüße.) D Gott! o Gott! (Sie läuft zu ihm hin.)

Leonore. D Himmel, was ist das! der Mann ist todt! Nein, das kann ich nicht ansehn! (Sie läuft in ihren Garten guruck.)

Scharlotte (zieht ihn am Arm). D Gott, Gott! Siewert, ist er todt? (Sie will den Korb von seinem Macken heben, kann nicht, und fängt an, auszukramen, Eins nach dem Andern, was darin ist.) Siewert, ach Gott, lebt er noch! Wenn ich doch nur größer wäre! (Run ist der Korb leer, sie hebt ihn ab.) So! (Sie fast ihn an, ob sie ihn aufrichten kann.) Ach Gott, wenn doch der Kopf nur nicht im Sumpse steckte! (Sie fühlt ihn an.) Er ist noch warm, es ist wol nur sein böser Schwindel. (Sie fäuft nach ihrer Gießtanne.) Ach, ich weiß schon; ich will ihn begießen. (Sie nimmt die Gießkanne, und gießt ihn ins Gesicht, er fängt an, sich zu regen, und wälzt den Kopf heraus aus der Pfüße.)

Siewert. Dh!

Scharlotte. Ach, Gottlob, Gottlob, er lebt, er lebt! — Armer Siewert!

Siewert (fängt an, fich aufzurichten). D Gott!

Scharlotte (die fich anstrengt, ihm zu helfen). Wenn ich ihm doch nur helfen könnte!

Siewert. Gutes, gutes Kind! Danke, banke! Nun will ich wol selbst — nun will ich wol — se hat genug gethan! — Wenn sie mir nicht so bald Wasser ins Gesicht gegossen hätte — wer weiß! — Und mein Rorb; (er fieht fich um) lieber Gott! auch bas? - Gott vergelts ihr!

Leonore (die fern herschleicht und über die Gartenhecke guctt). Ach, er lebt doch! D das ist gut! Aber wie er aussieht! Wie schenklich! Nein, das kann ich unmögelich mit ansehen. (Sie läuft wieder fort.)

Scharlotte (ohne fich um fie zu befümmern, packt dem Alten den Korb wieder ein, und nimmt etwas davon in ihre Schürze). Nun, Bater, kann er auch? Sonst bleibe ich hier beim Korbe, bis er das Andere nachholt.

Siewert. Nein, mein gutes Kind; es geht schon, es geht schon. — Gott vergelts ihr! (Er will ihr die Sand fuffen, womit fie die Schurze halt.)

Scharlotte. Rein, Bater, ich gehe mit, und bas hier will ich tragen.

# Der fterbenbe Greis.

Eine Ergählung.

In einer Stadt in Deutschland nährte Sich fromm und still ein alter Greis, Von dem man wenig sah und hörte, Durch seinen mühevollen Fleiß. Ihm war das Los der Dürstigkeit beschieden; Und dennoch lebt' er so beglückt, So sorgensrei und so zusrieden, Von seiner Urmuth nicht gedrückt. Ieht hatt' er nur noch wenig Schritte Auf seiner Lebensbahn zu thun; Er war bereit, oft war's anch seine Bitte, Nun bald im Grabe auszuruhn.

Alls er einmahl die Sonne sinken sahe, Rief er: Du, meines Lebens Abendroth, Ist meine Nacht denn noch nicht nahe? Wo bleibt mein lester Freund, der Tod?— So legt er sich in seiner Hütte nieder, Mit einem Blick auf seinen Lebenslauf. Um Mitternacht erwacht er wieder, Ein Fieberschauer weckt ihn auf; Das ist mein Freund! Bedeckt mich sauft, ihr Halme Des Frühlings, ruft er hoffnungsvoll; Mir däucht, ich sühle schon das süße Wehn der Palme,

Die droben mich umschatten soll. — Mit frohem, dankenden Gebete Erwartet er den nahen Tag.
Der Tag erscheint; die Morgenröthe Scheint freundlich auf die Stelle, wo er lag.
Der fromme Greis führt' einen Knaben Jur Tugend an; der kommt von ungefähr.
Tritt näher, spricht der Greis, bald solls du mich besarben.

Bald hast du beinen alten Freund nicht mehr. Ruf mir den Prediger jest her! — Der Knabe weint, und ohn' ein Wort Bu sagen, geht er weinend fort.

Der Priester kommt, und sieht auf einem Lager Bon Stroh den armen, alten Greis; Die Wange, todtenbleich und mager, Befeuchtet schon der kalte Schweiß. Er faßt ihn bei der Hand, und fragt: Mein armer Alter,

Berlangt ihr feinen Argt? - Ich bin nun achtzig Jahr,

Berfett ber Greis, und nur der Arzt im himmel war

Bis biefe Stunde mein Erhalter. Mein Führer führte mich nicht auf ben Rosenanger, Auf welchem Mancher Freude brach : Mein Stilles Leben war ein langer. Gin beißer, faurer Erntetaa: Doch, wenn ich einen Blick auf jenen Rafen thue, Der bald bie muden Glieder bectt. Dann fühl' ich auch, wie fuß die Rube Auf folden Zag der Arbeit ichmeckt. Jest maht der Schnitter eine Mehre, Die schon fo lange reifte, ab. -Dem Prediger rollt Bahr' auf Bahre Von feinem Ungeficht berab. -Serr Dafter, fuhr er fort, mein Leben gittert Dicht por bem Schritt aus Diefer Belt : Gin Faden nur ift, der es halt. Und der mir noch den Jod verbittert. 3mar bu. Gott! bu wirft fernerbin. Seufat er, die Sande fromm gefalten. Die Urme, wenn ich nicht mehr bin, Auch ohne mich gewiß erhalten, Für die ich oftmable bier im Stillen Um manches Erdenaut dich bat: Du fahft es, Gott! wie weh um ihrentwillen Allein mir meine Armuth that. Rur eine Bitte hab' ich noch Un Sie, Berr Pafter, eh wir icheiden D fagt fie, guter Alter, fagt fie boch! Erfullen will ich sie mit Frenden! -Sie wiffen, fprach der Greis, beim Konigsforst die Beiben,

Nur eine Stunde weit von hier, Da liegt ein Jägerhaus — — Jest öffnet sich die Thür. Bon nicht ganz niedrem Stand', erscheinet Sin armes Mödchen, welches weinet, Mit einer Wehmuth im Gesicht, Die schon für sie um Mitleid spricht. — Mein Vater! jammert sie. — Vor Zittern ihrer Glieder.

Bor Schmerz, ber fast das Herz ihr brach, Verstummt sie hier, und sinkt am Lager nieder, Auf dem der gute Alte lag. —
Ich kann dir fürder nichts gewähren!
Seufzt unser Greis. Sie schweigt, fast seine Hand, Und überströmet sie mit tausend Zähren;
Und als sie endlich sich ermannt,
Bringt sie die Wort' heraus: Sie ist verschieden!
Ach! meine Mutter, die bisher
Von euch ernährt ward, ist nicht mehr. —
Wohl! spricht der Greis, wohl ihr! sie ruh' in Frieden:

Nun wird der Tod mir nicht mehr schwer; Ich folg' ihr nach. — Herr Paster, nun Bedarf ich weiter nicht der Bitte; Gott hat sie selbst versorgt. Nun sinke nur, du Hütte Des Geistes! D, wie sanft will ich im Grabe ruhn! – Und zu dem Mädchen sprach er: Gott wird für dich sorgen.

Leb' wohl! und fei bes Lebens werth! Wir fehn uns wieder, einst, an jenem großen Morgen, Wann ber Belohner uns verklärt. Hier nimm noch meinen letten Segen! — Er segnet sie. — Die Ewigkeit Erwartet mich. Bleib du auf Gottes Wegen;

Das ichone Biel bort ift nicht weit. -Auch ihr verlaßt mich? weint das Madchen; fo erbarme Du bich, o Gott im Simmel, mein! Gin Bater war't ihr mir? und ach! jest foll ich arme Bermaif'te auch von euch verlaffen fein? Schwach fprach ber Greis: Die Unschuld fei dein Erbe! Bewahre sie, groß ist ihr Lohn! Berlag mich nun! Ich fühle, daß ich fterbe: Der Tod ift nah an meinem Bergen ichon. Drauf mandt' er fein Geficht und athmet' immer leifer. Und endlich fchloß er ftill fein Auge au: So ftill, fo fanft entschläft ein Beifer. Und Engel fordern ihn gur Rub. -Das Mädchen warf fich auf die werthe Leiche Mit einem jammervollen Uch! Und füßte taufendmahl bas todtenbleiche Geficht, und weint' ihm ihren Dant noch nach.

Kind, fprach der Priefter, laß ihn ruhn; er ift nun Erbe

Des Lohns, den er sich hier erwark.
Gott gebe, daß auch ich des Todes sterbe,
Den dieser fromme Sole starb.
Wie hat er aber deinen Dank erworben?
Sin solcher alter, armer Mann! —
Mein Bater, weint das Mädchen, war gestorben,
Da nahm er unser Noth sich an.
Gott lohn' es ihm, was er für uns entbehrte!
Gott lohn' es ihm in einer bessern Welt!
Wo, wie er selbst mich oftmahls lehrte,
Die Tugend ihren Lohn erhält.
Mein Bater war der Pfarrer armer Bauern;
In ihre Hütte trug er Brot,

Und minderte, fatt falt fie zu bedauern. So viel er fonnte, ihre Noth. Wir faben ihn zu einer Beit, Da er uns noch fo nöthig war, erblaffen; Was fonnt' er uns, als Dürftigfeit, Bei feiner Milde, hinterlaffen? Von jeder Art der Noth umringet, fabn wir, ach! Richt weit von uns das drobende Berderben. Ich war noch Kind, und meine Mutter schwach Und frant: wer follte Brot erwerben? Wir suchten Rettung; aber fanden Rein liebevolles, edles Berz. 3mo Schwestern meiner Mutter fanten Gang fühllos da bei unferm Schmerz. Unch einen Bruder hatte fie, Der die Erbarmung für Betrübte, Berlagne predigt'; aber nie, Trots dem, daß er den Kriften fie So dringend anempfahl, an feiner Schwester ubte: Raum macht' ihm unfre Roth bas Auge trüber Rurg Priefter und Levit ging falt vorüber: Nur Diefer arme alte Mann - fie füßt ibn - nahm fich unfer an; Er mar's, ber uns burch fauren Schweiß ernahrte : Er brach fich felbst des Alters Pflege ab. So, daß er auch das Bett entbehrte, Und meiner Mutter, als fie franker ward, es gab. Sie weigerte fich zwar: Sollt' ich die Rub' euch nehmen,

Die ihr so nöthig braucht? Dor Gott müßt' ich mich schämen. —

Allein der gute Alte drang Unwiderstehlich drauf, die Wohlthat anzunehmen. Ich, fprach er, bin gesund, und Sie sind frank; Und kann denn der zufriedne Frohe, Ist seine Seele unbesteckt, Nicht glücklich ruhn auf seinem Strohe, Wenn gleich kein Federbett ihn deckt? — Der fromme Greis! o füßer mög' er nun Dafür in Gottes Palmenschatten ruhn!

Gott! rief der Prediger, verbände boch Ein Bruder so des Bruders Wunden! Solch einen Glauben hab' ich noch In Jirael nicht funden.
So fliehst du oftmahls aus der Mitte Der lauten Welt, du stille Tugend, fort, Und suchst in einer niedern Hütte Dir einen stillern Zufluchtsort.

The Jungling' und ihr Madden, wer Bunfcht nicht, bes Greifes Sugend zu erreichen? So fromm zu fein, fo gut, wie er? — So geht denn hin und thut desgleichen!

### Das Beilden.

In einem Garten, voller Kräuter, Gewächs und Bäum' und Blumen, stand Ein Beilchen, wie die Tugend still und heiter, Doch ganz versteckt und unbekannt. Es hatt' erst einen Frühlingsmorgen, Won Lanbe überhültt, geblüht, Und so bescheiden, so verborgen, Daß sichs nur durch den Duft verrieth.

Stolz war baneben auf bem Beete Die Zulpe auch heran gereift, So blühend, wie die frühe Röthe Die hellen Morgenwolken streift.

Des Gärtners Karl kam in ben Garten, Ein Kind von etwa steben Jahr, Des kleinen Blumenbeets zu warten, Das seiner Psteg' empfohlen war. Er sah die Zulp', und skaunt' ein gutes Beilchen Den hohen Glanz der Farben an. Der Gärtner war ein weiser Mann; Er winkte Karln: Sieh her, mein Sohn, ein Beilchen!

Nicht wahr, es blüht nicht halb so schön, Wie jene Tulpe, die du dort gesehn? Doch riech, wie füß das Beilchen duftet! Mag auch die Tulpe schöner blühn; Ich pflege gern, was stillen Nupen stiftet, Dem eitlen Glanze vorzuziehn.

Kind, lerne, was das Bild des Beildens Für Lebensweisheit in sich hält!
Sei in der Still' ein nühlich Theilchen Der schönen großen Gotteswelt,
Und laß nur stille, edle Thaten,
Nicht prahlerische Sitelkeit,
Das Plänchen, wo du lebst, verrathen!
Sei nühlich mit Bescheidenheit!

# Gefchichte

einer merkwurdigen Begebenheit, welche fich auf Coofs letter Reise um die Welt ereignete.

Ich vermuthe, daß unter meinen jungen Lefern wol Keiner sein wird, der von dem ersahrensten Seemanne und Länderentdecker unserer Zeit, Cook, nicht schon etwas sollte gehört haben. Ich darf daher auch vorausssen, daß die Erzählung einer merkwürdigen Begebensheit, die sich auf der lehten Reise dieses großen Mannes ereignete, einem Jeden unter ihnen willkommen sein werde. Sier ist sie sie.

Rapitan Cook segelte auf seiner dritten und letten Reise um die Belt, von Neuseeland, welches meine jungen Freunde erst auf der Karte ansehen muffen, nordsostwärts nach den Gesellschaftsinseln, welche noch um etwa sunfhehn Grade jenseits der Linie in der grossen Südsee liegen.

Bon ba richtete er seinen Lauf gerade gegen Norden, um zwischen Afien und Amerika so weit hinaufzusfahren, als möglich, und dann zu versuchen, ob er nicht, entweder über Asien oder Amerika hin, wieder nach England zurücksahren könne.

Er hatte auf dieser Fahrt kaum die Linie durchs sich nitten — meine jungen Leser wissen, was das sas gen will — als er eine Insel entdeckte, der er den Namen der Schildkröteninsel gab, weil das Gestade derselben sehr reich an dieser Thierart war, die den Seesahrenden eine eben so wohlschmeckende, als heilsame Speise gewährt. Die Urt, wie man sie fangt, ist die leichteste von der Welt. Sie können bekanntlich nur sehr langsam kriechen; man erreicht sie daher bald, und

dann braucht man fie nur auf den Ruden gu legen, fo fonnen fie nicht aus der Stelle.

Sobald die Schiffe vor Anker gekommen waren, gingen verschiedene Reisende und Matrosen and Land, und kehrten gegen Abend mit einer ansehnlichen Bente von Schildkröten höchstvergnügt zurück. Einwohner hatte man nirgends wahrgenommen.

Man beschloß, diese Schildkrötenjagd am folgenden Tage fortzusehen. Drei Offiziere und zwölf Seelente ruderten also nach dem Strande, wohlversehen mit einem hinreichenden Borrathe von Wasser und Lebensmitzteln. Sie landeten bei einer Erdzunge, banden ihr Boot fest, und gingen nach derjenigen Stelle der Küste, wo die Schildkröten sich am häusigsten aufzuhalten pseech.

Hier erbaneten sie in der Geschwindigkeit eine Sutte von Zweigen, um ihr Wasser vor der brennenden Sonnenhise zu schützen, ruheten in dem Schatten derselben aus, und gingen dann gegen Abend an ihr Geschäft, indem sie sich in zwei verschiedene Hausen theilten und einen Ort bestimmten, bei dem sie am folgenden Morgen wieder zusammentreffen wollten.

Der Fang ging glücklich von Statten. Man kehrte die Nacht hindurch so viele und so große Schildkröten um, daß man das ganze Bovt damit aufüllen kounte, und gegen Morgen verfügte Jeder sich nach dem verabzrebeten Sammelplaße.

Aber wie erschraf man, da man wahrnahm, daß zwei Offiziere, welche Abends zuvor auf die Vogeljagd ausgegangen waren, und ein dritter Mann, der sie besgleitet hatte, sich nicht einfanden, und, so weit man ses hen konnte, sich nirgends blicken ließen! Man konnte nicht umhin, zu vermuthen, daß diese Herren sich ents

weder verirrt haben mußten, oder daß irgend ein uns gincklicher Bufall ihnen begegnet fei. Es wurde besichtoffen, sie unverzüglich aufzusuchen.

Bwei Matrofen, der eine ein Englander, Namens Trecher, der andere ein Deutscher, genannt Bartel Lohmann, wurden dazu abgefertiget. Man versorgte sie mit hintänglichem Wasser und Lebensmitteln, sowol für sich selbst, als auch für die Berirrten, falls sie biefelben finden sollten, und wartete hierauf mit Schmersan auf ihre Zurückfunft. Allein vergebens!

Um aber meine jungen Leser wegen des Schicksals der Vermisten nicht länger in Ungewisheit zu lassen, will ich zuerst erzählen, was die eigentliche Ursache iheres Ausbleibens war. Sie hatten sich, wie gesagt, während der Schildkrötenjagd mit Vogelschießen belustigen wollen. In dieser Absicht waren sie in das Gehölz gegangen, und da hatten sie sich verirrt. Wie leicht dieses in einem Lande geschehen könne, welches vielleicht seit Erschaffung der Welt keine Einwohner hatte, werdet ihr, meine lieben Kinder, begreisen, wenn ihr, durch Hüsse solchen Landes erst ein wenig ausmahlen wollt.

Stellt euch also eine buschige und waldige Gegend vor, welche noch nie ein menschlicher Fuß betreten hat. Denkt ench, wie geschwind und wie dicht da Alles in einander wachsen muß, indem kein Samenkorn vertreten, kein Strauchwerk abgebrochen, kein Baum gefällt wird. Jeder Fleck ist daselbst mit Busch oder Baum befeht; nicht zwei Schritte kann man um sich sehen, und man ist genöthiget, wenn man weiter will, sich entweder erst einen Weg auszuhauen, oder sich durchzuzzwingen und durchzukriechen.

Nun stellt ench vor, daß Jemand, der in einem solschen Dickicht sich befindet, nach und nach die Richtung verliert, in der er ausgegangen ist, und daß es nun vollends anfängt, Nacht zu werden, so werdet ihr begreisen, wie groß die Verlegenheit eines solchen Mensschen sein muffe.

In offenen Gegenden kann man bei Tage sich nach bem Standorte der Sonne, oder nach einzelnen Gegenzständen, des Nachts nach der Stellung des Mondes oder der Gestirne richten, um sich wieder zurecht zu finden. Beides aber fällt weg, wenn der Boden sowol, als auch die Luft über uns so dicht verwachsen sind, daß man weder den Himmel sehen, noch einzelne Gegenstände in einiger Entsernung unterscheiden kann.

Dies war also die mistiche Lage, worin die genannten Herren sich befanden, da sie bei Andruch der Nacht gewahr wurden, daß sie die Richtung, in welcher sie zurückfehren mußten, um wieder zu ihren Leuten zu kommen, verloren hatten. Bur Bermehrung ihrer Furcht verbreitete sich bald nach dem Untergange der Sonne ein sehr dicker Nebel, der den ganzen Wald in nächteliche Dunkelheit hüllte.

Umsonst trachteten sie, sich aus dem dicken Gehölze herauszuarbeiten und die Küste zu erreichen; sie merkten bald, daß sie sich immer mehr darin vertieften, und beschlossen daher endlich, zu bleiben, wo sie waren, bis das wiederkehrende Licht des Tages ihnen vielleicht einen Ausweg zeige. Sie setzen sich hierauf bei einem Baume nieder, und ihre Ermattung war so groß, daß sie kurze Zeit hernach in den tiessen Schlaf versielen.

Allein biefer Buftand der Ruhe mahrte nicht lange. Sie fühlten sich bald von den empfindlichsten Schmerzgen ergriffen, und fanden beim Erwachen, daß sie über

und über mit Scharen schwarzer Ameisen bedeckt waren, deren giftige und höchst schmerzhaste Stiche große Beulen und Blasen zurückließen. Ihre erste Bemühung war nunmehr, sich von diesem Ungezieser zu befreien. Sie zogen sich also aus, und segten mit den Flügeln der geschossenen Bögel die Ameisen ab. Als dieses geschehen war, zogen sie sich wieder an, und erneuerten darauf, wiewol vergeblich, ihre Bersuche, die Küste zu erreichen. Je weiter sie gingen, desto mehr verirrten sie sich.

Da sie vor Schmerzen und Ermübung nicht weiter kommen konnten, so lehnten sie sich an einen Baum, und erwarteten in dieser Stellung die Rückkehr des Tasgeslichtes. Wie langsam ihnen nun die Zeit verstrich! Jede Minute schien ihnen eine Stunde, jede Stunde eine ganze lange Nacht zu sein. Endlich brach die Morgenröthe hervor, aber ihr hoffnungstoser Justand hörte damit noch nicht auf. Sie hatten nun zwar wieder Licht, allein, es diente ihnen saft zu weiter nichts, als daß der Sine des Undern Verunstaltung, die durch die Stiche des Ungeziesers verursacht war, erkennen konnte.

Jest machten sie sich wieder auf den Weg, aber ohne zu wissen, ob sie sich der Küste näherten, oder ob sie fortführen, sich von ihr zu entsernen. Bur Bergrösserung ihres Stends war der Boden, statt des Grases, häusig mit dicken Dornenstauden bewachsen, die ihnen bis an die Mitte des Leibes reichten. Die Semden und Matrosenbeinkleider, die sie anhatten, waren dadurch bald in Stücken zerrissen; und nun zersesten die Dornen, bei jedem Schritte, den sie thaten, ihren nackten Leib. Hierzu kam eine ermattende, schwüle Sonnenhise, welche den Rest ihrer Kräfte ganzlich aussog. Kurz, diese unglücklichen Leute waren dem höchsten Grade des

Leibens, fowol ber Seele als auch bes Körpers ausgesett.

Ungefähr um zehn Uhr bes Morgens hörten fie, jeboch in großer Entfernung, ben schwachen Knall ber Kanonen, die auf dem Schiffe abgeseuert wurden, um sie auf den rechten Weg zu leiten. Allein sie waren nicht im Stande, die Gegend, von welcher der dumpse Schall herkam, genau zu unterscheiden, und sie schlossen, zu ihrer großen Bestürzung, aus der Schwäche des Schalls auf die Größe der Entfernung, worin sie sich von dem Schiffe besinden müßten.

Dennoch verfielen sie nicht in verzweiselnde Unthätigkeit, sondern fuhren fort, unter den schmerzhaftesten Dornenstichen und schon halb verschmachtet vor Sibe und
Durst, sich nach derjenigen Richtung hinzuarbeiten, in
welcher sie das Ende ihres Jammers zu erreichen hosften. Endlich bemerkten sie eine Definung des Waldes,
und mit der Frende eines zum Tode verurtheilten Menschen, dem seine Begnadigung angekündiget wird, eilten
sie, diesen Strahl von Soossung aufzusangen.

Sie erreichten enblich wirklich das Ende des Walbes, aber noch nicht das Ende ihrer Leiden. Als sie mit Entzücken aus dem Gebüsche liefen, und in diesem Angenblicke einer unaussprechtichen Frende aller Schmerzen ihres zersehten, ganz mit Blut bedeckten Körpers vergaßen, bemerkten sie zu ihrer abermahligen großen Kränkung, daß sie noch weit von derjenigen Landzunge entsernt waren, auf der sie ihre Gesährten zurückgelassen hatten, und daß sie noch einen großen Umskreis um den Wald machen mußten, um dahin zu gestangen.

Bei dieser Entbeckung wäre beinahe Berzweiflung an die Stelle der Frende getreten, als fie auf einmahl

tief im Walbe Etwas zu hören glaubten, welches ber Stimme eines Menschen glich. Dieses wurde bald durch einen ähnlichen, nur schwächern Schall beautwortet. Sie vermutheten richtig, daß diese Tone von Leuten herrührten, die man ausgeschieft habe, um sie aufzusuchen, und sie bemüheten sich Alle, durch ein vereintes Geschrei zu autworten. Allein umsonst! Ihre Hälse waren so ausgetrocknet, daß sie mit der äußersten Alnstrengung nur ein leifes Gelispel hervorbringen konnten.

Wie sehr bedauerten sie jest, in der vergangenen Nacht ihren ganzen Vorrath von Pulver verschoffen zu haben, um Nothzeichen zu geben! Sie durchsuchten indeß ihre Pulverbeutel, und brachten endlich noch einen einzigen schwachen Schuß zusammen. Dieser wurde ab-

gefeuert; aber ohne Erfolg.

The eigener Bustand war jest so unausstehtlich geworden, daß sie nicht länger darin aushalten konnten.
Seit Anbruch des Tages hatten sie ihre körperlichen Kräfte auf das schmerzhafteste angestrengt, um aus dem dornigen Gehölze, worin sie sich verwickelt sanden, herauszukommen; ihre Lebensgeister waren gänzlich erschöpft, und sie hatten nicht das Geringste zu ihrer Erquickung. Jest war ihr Beg zwar nicht mehr so verwachsen, aber dasur waren sie nun auch der brennenden Siese der Sonne ausgesest, die ihnen einen unerträglichen Durst verursachte.

Diese dringende Noth bewog sie endlich, sich nach der Rüste zu begeben, um irgend ein Erquickungsmittel zu suchen. Hier fanden sie, zu ihrem Troste, eine Schildskröte, die sie tödteten und darauf mit großer Gierigkeit ihr Blut aussogen. Durch diese schwache Labung ein wenig erquickt, suchten sie in einem hohlen Felsen Schutz gegen die brennenden Sonnenstrahlen. Ein erfrischen-

ber Schlaf, welcher sie hier überfiel, verschaffte ihnen so viel neue Kräfte, daß sie den Weg von da bis nach ber Sutte, dem bestimmten Sammelplage auf der Erdzunge, unternehmen konnten.

Als sie endlich bei der Hütte ankamen, fanden sie dieselbe, zu ihrer großen Bekümmerniß, von ihren Leuten verlassen und von allen Arten von Lebensmitteln entblößt. Allein es währte nicht lange, so erblickten sie die Böte, welche zu ihrer Hülse herbeieilten. Das Schiffsvolf und der Offizier, der sie anführte, hatten in der Hütte so lange gewartet, die alle ihre Lebens mittel verzehrt waren; dann kehrten sie zu dem Schiffszurück, um sich frischen Vorrath und neue Verhaltungsbeschle zu holen; jeht kamen sie, mit allem Nöthigen versehen, wieder an.

Sie waren äußerst erstannt, als sie brei so elende Geschöpfe vor sich sahn, welche über und über zerrissen und mit Blut gefärbt waren, und die von ihrer Kleibung kaum einen einzigen Lappen übrig behalten hatten, der breiter als ein Strumpfband war. Sie schrien nach Getränk, und man reichte ihnen, mit gehöriger Borssicht, in kleinen Gaben etwas Wasser mit Rum vermischt. Dann brachte man sie in die Böte, um sie nach dem Schiffe zu führen.

Thre erste Frage war: ob Jemand von der Gesellsschaft nach ihnen sei ausgeschickt worden, und da dieses bejahet wurde, geriethen sie darüber in große Unruhe, und baten, daß man doch ja alle mögliche Mittel zur Rettung dieser Leute anwenden möge, weil sie Ursache hateten zu zweiseln, daß dieselben außerdem wieder zurücksehren würden. So wahr ist es, daß selbst erlebte Noth und gegen das Elend anderer Menschen empfindlicher macht, und daß daher die Widerwärtigkeiten des Lebens zwar

ein bitteres, aber heilsames Arzeneimittel zur Beredelung unsers Herzens find!

Die Leidenden fühlten kein geringes Bergnügen, als man ihnen versprach, alles Mögliche zu versuchen, um den Berirrten zu Hülfe zu kommen; und sie beschrieben Denjenigen, die zu diesem Ende ausgeschicht wurden, so gut sie konnten, den Ort, wo sie die Stimme gehört hatten, damit sie bei ihrem Nachsuchen sich dahin wenden möchten. Es war indeß schon zu spät am Tage, um mit einiger Wahrscheinlichkeit eines glücklichen Ersfolgs zur Rettung dieser Unglücklichen etwas unternehmen zu können. Die Sache mußte also bis zum nächsten Morgen verschoben werden.

Es war eine Gesellschaft von zwanzig Mann, welche von dem Schiffe abgeschieft war, um die Offiziere aufzusuchen, und welche sich nunmehr auf den Weg machte, um die beiden verirrten Matrosen zu retten. Man beschloß, in einer langen Reihe auszugehen, doch so, daß der Sine dem Andern zurusen könne. Auf diese Weise hoffte man, die Verlornen lebendig oder todt zuverläffig zu finden, und richtete hierauf den Marsch nach der bezzeichneten Gegend hin.

Sechs Stunden hatten sie schon vergeblich gesucht, als sie auf einmahl unvermuthet den einen der beiden Berirrten, Bartel Lohmann, fanden. Der Zustand, worin sie ihn antrasen, war der erbärmlichste, den man sich denken kann. Sein Leib war gleichfalls auf die kläglichste Weise von Dornen zerrissen, seine Ausgen waren von den giftigen Stichen des Ungeziesers dergestalt verschwollen, daß er sast kein Tageslicht mehr sehen konnte, und die brennende Sonnenhipe hatte ihn, aus Mangel einer Anseuchtung des Mundes, sprachtos gemacht.

Er madyte Zeichen, daß er Wasser verlange. Man reichte ihm etwas, aber er bezeigte sich beim Genusse desselben ganz unempfindlich. Er hatte schon alles Gefühl, sowol der Gefahr, als auch des elenden Zustandes, worin er sich befand, durchaus verloren.

Glücklicher Weise waren die Bote beider Schiffe ben Suchenden nachgefahren, und lagen jest an derjenigen Rüfte, die diesem Orte die nächste war. Sätte man diese Borsicht nicht gebraucht, so wäre der Mann umgekommen, ehe man durch andere Mittel ihn nach dem Busammenkunftsplaße hätte schaffen können; denn er war so elend, daß man ihn mit der größten Mühe kaum bis jum nächsten Boote schaffen konnte.

Sobald er die Sprache wieder erlangt hatte, stattete er von den Abentenern feiner Banderschaft folgenden Bericht ab:

Er und sein Kamerad Trecher waren am ersten Tage ihrer Nachsuchung so weit gegangen, als sie kommen konnten. Entfräftet von der Beschwerlichkeit des Weges und von der High ets Tages, hatten sie sich einderiges und auszuruhen. Darüber waren sie Beide eingeschlasen, und als sie nach einiger Beit wieder erwachten, fanden sie zu ihrer Beschürung, daß es Nacht war.

Der Gedanke, ihre Pflicht verfäumt zu haben, und die Furcht vor den Folgen dieses Bergehens, wirkten so start auf ihr Gemüth, daß sie der heftigen Schmerzen, die ihnen von den Stichen der Ameisen verursacht wurden, darüber vergaßen, und sich wieder auf den Weg machten, ohne zu wissen, wohin sie gingen. Gegen Morgen gaben sie endlich die Hoffnung, die verirteten Offiziere zu finden, auf, und nun waren sie nur bestorgt, wie sie selbst wieder zurückfinden sollten.

Nachdem sie lange gegangen und, so gut sie konnten, durch das Gebüsch gedrungen waren, bemerkten sie, daß, austatt sich dem Zusammenkunstsorte zu nächern, sie sich immer weiter davon entsernten. Sie waren äußerst ermädet und durchans unschässissig, was sie thun sollten. Fast war es ihnen gleichgüstig, ob sie lebten, oder stürben, und in dieser Lage des Gemüths setzen sie sich nieder, um ihre letzen Lebensmittel und ihren Grog (so nennen die Englischen Seeleute ein aus Wasser und Rum gemischtes Getränk) zu verzehren, und ihre Bürde dadurch zu erseichtern. Kaum hatten sie dies gethan, so überstel sie abermahls ein tieser Schlaf, aus welchem die Stiche des giftigen Ungeziesers, womit sie bald überdeckt waren, sie nicht zu ermuntern vermochten.

All sie endlich erwachten, fanden sie sich wieder im Finstern; sie standen auf, wanderten umher, wie zuvor, jammerten über ihren hüsstofen Bustand, und beratheschlagten sich von Beit zu Beit, was sie thun sollten? Bald versielen sie auf diesen, bald auf jenen Anschlag; aber wenn sie ihn näher beleuchteten, so sahen sie sich genöthigt, ihn wieder aufzugeben.

Sie erinnerten sich 3. B., einmahl gehört zu haben, wie Robinson Krusoe viele Jahre lang auf einer einsamen Insel gelebt hätte, und sie faßten das Herz, sein Beispiel nachahmen zu wollen. Allein der Gebanke an die rauhe und unfruchtbare Gegend, werin sie sich befanden, und an den gänzlichen Mangel aller Nahrungsmittel, schreckte sie von der Ausführung dieses Borhabens aar bald wieder ab.

Endlich fiel ihnen ein, auf einen ber höchsten Bäume zu steigen, und zu versuchen, ob nicht irgendwo sich eine Unhöhe zeige, auf der sie das Land übersehen, und erfahren fonnten, ob es bewohnt fei , oder nicht. Diefer Ginfall murbe ausgeführt, und da fie einen hohen Baum erklettert batten, entdeckten fie gegen Gudweften bin einen Berg von beträchtlicher Sobe: allein fie bemertten auch, daß fie, um dabin zu geben, fich immer meis ter von der Rufte entfernen mußten.

Und nun waren ihre Meinungen getheilt. Trecher hielt es für rathfam, nach diefem Berge bingugeben; Lohmann hingegen behauptete, daß es vernünftiger fei, wenn fie fich bemühten, die Rufte gu erreichen. Da nun Jeder auf feiner Meinung bestand, und Reiner dem Undern nachgeben wollte, fo wurden fie endlich eins. daß fie fich trennen wollten, um ihr Seil auf demieni= gen Bege zu versuchen, welcher Jedem der beste zu fein fchien.

Dies geschah; Jeder trat seinen eigenen Beg an, und Lohmann ging fo lange fort, bis ihn fein Geficht verließ und er alles Gefühl verloren hatte. In diesem Bus stande wurde er nun, wie wir gehört haben, gefunden.

Jest überlegte die Gefellschaft, ob fie Trechern feis nem Schickfale überlaffen, oder ihre Nachforschungen fortfeten foute? Die Menschlichkeit des Offiziers, welder den Trupp anführte, behielt endlich die Dberhand. und auf fein Bureden wurde beschloffen, nicht eber nachantaffen, bis fie den Unglücklichen todt oder lebendig mürden gefunden haben.

Sie machten fich alfo, fobald Lohmann nach ben Boten geschafft und dem Bundargte übergeben mar, wieder auf den Weg, und zwar abermahls in einer lans gen Reihe, indem fie von Beit zu Beit einander guries fen, mit Glocken läuteten und Trommeln fchlugen, fo: wol deswegen, damit sie sich nicht felbst von einander verirren möchten, als auch, um ben Berfornen, falls er noch am Leben wäre, ein Zeichen von ihrer Unnäherung zu geben. Unfangs waren Alle gutes Muths und erstrugen die vielfältigen Beschwerlichkeiten, welchen sie ausgeseht waren, mit großer Standhaftigkeit; aber nach Berlauf einiger Stunden fühlten sie sich sämmtlich so erschöpft, daß sie schlechterdings Halt machen mußten, um erst auszuruhen und einige Ersrischungen zu genießen.

um erst auszuruhen und einige Erfrischungen zu genießen. Sobald dieses geschehen war, sesten sie ihre Nachesorschungen fort; aber ihre Bemühungen blieben fruchte los. Es zeigte sich nirgends die geringste Spur von einem durch diese dichtverwachsene Gegend gedrungenen Menschen, ungeachtet Trecher und sein Gefährte bei der Trennung eins geworden waren, daß Jeder seinen Weg mit abgebrochenen Zweigen bezeichnen sollte, um sich im Fall der Noth einander wiedersinden zu können.

Dies benahm ihnen endlich den Muth, und Wenige hatten Luft, eine Arbeit fortzusehen, die mit so vieler Mühe und mit so wenig Hoffnung eines glücklichen Er-

folge verbunden war.

Die Offiziere bestanden indes fest auf ihrem Borhaben. Sie erinnerten sich jest des Mittels, in die Ferne zu schauen, welches Trecher selbst ersonnen hatte, nämtich auf den höchsten Baum, welcher in der Nähe war, zu steigen, um den Berg zu suchen, den er gesehen haben wollte, und nach dem er wahrscheinlicher Weise hingegangen war. Dieses wurde sogleich ausgeführt.

In einem Augenblicke saß ein Matrose auf jedem hohen Baum in der Nähe, und Alle sahen die Anhöhe, die nicht weit von dem Orte zu sein schien, wo sie vorsher ausgeruht und sich erfrischt hatten. Es wurde also beschlossen, sich sogleich auf den Weg zu machen, um dahin zu gehen. Aber dieses war nicht so leicht, als es ansangs zu sein schien.

Denn als sie eben glaubten, dicht dabei zu sein, trasen sie auf eine Lache, das heißt, auf ein stehendes Wasser oder einen kleinen Landsce, wodurch ihr Fortgang unterbrochen wurde. Sie sahn sich also genöthiget, längs dem User hinzugehen, und da sanden sie das Gerippe eines Thiers, welches, seiner Länge und Bauart nach, von einem Alligator\*) zu sein schien. Indem sie das bei stillstanden, glaubten sie in dem niedergetretenen Grase die Tritte eines großen Thiers zu bemerken, welsches vor kurzen da vorbei gegangen war.

Dies erregte die Rengierde der ganzen Gesellschaft, die sich einbildete, daß irgend ein Ungeheuer, gegen welsches man auf seiner Sut sein musse, die Lache bewohne. Das Wasser derselben war so salzig, wie Seewasser, und sie war rund umher an den Ufern mit einer Art von Rohr bewachsen, welches Mannshöhe hatte. Alle Berssuche, auf dem Wege durch dieses Rohr weiter vorzustringen, schienen ihnen jeht vergeblich zu sein, und da sie, aller Wahrscheinlichseit nach, auf einem andern Wege nicht glücklicher zu sein hossen durften, so beschlossen sie endlich, ihr Vorhaben aufzugeben und zu den Böten zurückzukehren.

Aber da es schon spät am Tage war, so faßten sie den Borsab, sich, wo möglich, nach einer noch etwas fernern Anhöhe durchzuarbeiten, um allda zu übernachten, und alsdann mit Anbruch des Tages ihren Rückweg anzutreten. Durch ausdauernde Anstrengung erreichten sie ihren Zweck. Sie kamen bei dem Hügel an, und bemerkten mit Bergnügen, daß das Land in dieser Gegend ein ganz anderes Ansehn gewann. Bis jeht hatte es ihrem Auge nichts, als ein wildes, beis

<sup>\*)</sup> Gine Urt von Rrofobill in Amerita.

nahe undurchdringliches Dickicht dargestellt; aber indem sie die Anhöhe erstiegen, zeigte sich ihnen eine Aussicht, welche ungemein anmuthig und mahlerisch war.

Hier beschlossen sie, in einem angenehmen Balbchen, welches die Natur zu einem Auheplas bestimmt zu haben schien, die Nacht zuzubringen. Die Gesellschaft war jest versammelt, und die Offiziere gaben Besehl, daß man einige Hütten von Strauchwerk errichte, um sich darunter vor den Abenddunsten zu verbergen. Einige mußten Brennholz zusammentragen, um auf einem nahen Högel ein Fener anzugunden, welches den Leuten in den Böten zum Zeichen diene, daß die Partei ihre Nachforschungen noch nicht eingestellt habe.

Beides war jest geschehen; man stellte eine Schildz wache bei das Feuer, um es zu unterhalten, und eine andere bei die Hütten, in welchen die übrigen sich zur Ruhe begaben. Man genoß hierauf eines erquickenden Schlass bis gegen Mitternacht, da ein plöstlicher Lärm Alle wieder weckte. Gin schreckliches Ungeheuer von entsetzlicher Größe hatte die beim Feuer angestellte Schildzwache überfallen, und war eben in Begriff gewesen, sie zu ergreisen und zu verschlingen, als sie ihm noch durch einen Sprung entkam, und nun zu den Hütten stoh, um Lärm zu machen. Der Mann betheuerte, daß es wenigstens zweimahl so groß, als ein Slephant, gezwesen sei.

Der Anblick bieses Menschen, ben bas Entseten ganz entstellt hatte, seine sonst bekannte Herzhaftigkeit, die feierliche Art, mit der er die Wahrheit seiner Anssage bezengte, und die Erinnerung an das große Gerippe und an die im Grase entdeckten Fußtritte des Ungesheuers ließen keinen Zweisel übrig, daß er die Wahrsheit sage. Die Gesahr schien groß und fürchterlich; als

fein man hielt es für das sicherfte, ihr beherzt entgegen zu geben.

Ein Sergeant, ein Untersteuermann, ein Büchsenschmied, die verjagte Schildwache und noch ein Seesolabat, als die Beherztesten unter Allen, erboten sich, das Abenteuer zu bestehen, und machten sich auf den Weg, indem sie paarweise in geschlossener Ordnung gingen. Alls sie sich dem Feuer näherten, guckte die Schildwache hinter dem Büchsenschmiede hervor, und sah das Ungeheuer durch den Rauch noch größer, als vorher, woraus er sogleich der Vorderlinie das Wort gab, niederzuknien und Feuer au geben.

Bum Glück hatte ber Büchsenschmieb, ber ein sehr unerschrockener Mann war, sich vorgenommen, sein Teuer so lange zu sparen, bis er den Feind recht nahe haben werde. Er ging also dreist vor, und da er scharf durch den Rauch und die Flamme blickte, schien ihm das Unzgehener von menschlicher Gestalt zu sein. Er rief ihm zu; aber es ersolgte keine Antwort. Er trat hierauf noch etwas näher, und — wie groß war sein Erstausnen, als er den nämlichen Thomas Trecher in ihm erkannte, den sie so lange vergeblich gesucht hatten!

Er froch auf allen Vieren; denn seine Füße waren so voller Blasen, daß er nicht mehr stehen konnte, und sein Hals war so ausgetrocknet, daß es ihm unmöglich war, einen Laut hervorzubringen. Es ist schwer zu berkimmen, was bei dieser Entdeckung größer war, ihre Frende, ihre Verwunderung, oder ihr Gelächter.

Sie bemüheten sich ohne Zeitverlust, dem Unglückliden beizustehn. Sinige liefen nach den Sutten, um die Neuigkeit zu erzählen, und ihm etwas zur Erqui-Eung zu holen, indeß die Andern ihm einige Linderung gu verschaffen suchten, indem fie ihn in ihren Armen auf-

In einigen Augenblicken war er von ber ganzen Gesfellschaft umgeben; Ginige waren begierig, seine Geschichte zu ersahren, und Alle wollten ihm Hilfe leisten. Die Offiziere insbesondere brachten ihm Herzstärfungen, die sie ihm nur sparsam gaben, bis er die Sprache wiederserlangt hatte.

Es war ein fehr beweglicher Unblick, ihn vom Kopfe bis zu den Füßen mit Beulen bedeckt zu fehen, welche bie giftigen Stiche der Mücken verursacht hatten. Diese hatten ein so unleidliches Jucken erregt, daß sein ganzes Blut von dem beständigen Reiben entzündet war.

Als man ihn mit Del beschmiert hatte, nahm die Heftigkeit der schmerzhaften Empfindung etwas ab. Man gab ihm oft Thee, mit etwas Brantwein vermischt, zu trinken, wodurch er nach und nach die Sprache wiederserlangte; aber einige Tage gingen vorbei, ehe er den vollkommenen Gebrauch des Verstandes wiederbekam.

Sobald er durch behutsam gereichte Erfrischungen sich so weit wieder erholt hatte, daß man hoffen durfte, sein Leben zu erhalten, wurde er nach den Sütten getragen und auf ein Lager gelegt. Des Morgens hatte das Fieber nachgelassen; aber nun entstand die Frage, wie sie ihn in diesem schwachen Zustande über zwölf Englische Meilen weit durch ein Land schaffen sollten, in welchem jeder gesunde Fußgänger Mühe hatte, sich für seine eigne Person durchzuarbeiten?

Indes Lenten, welche ihre Kräfte genbt haben und babei von warmer Menschenliebe beseelt werden, ist nichts unmöglich, sobald es darauf ankommt, einem Unglücklichen Sulfe zu leisten. Giner aus der Gesellschaft erine nerte sich, daß er als Knabe mit seinen Schulfreunden

zuweilen Tragfeffel aus Binfen gemacht habe, und er glaubte, es werde ihm noch jest gelingen, einen folchen Seffel von biegfamen Reifern zu flechten. Der Bersuch wurde augenblicklich angestellt, und er gelang.

Sie machten sich also auf den Weg, bekämpften herze haft alle die beschwerlichen Hindernisse, die wir schon kennen, und erreichten endlich gegen Abend äußerst ermattet das Gestade. Hier sanden sie zu ihrer großen Freude das Boot, welches auf sie gewartet hatte.

Nachdem sie einige Erfrischungen zu sich genommen hatten, begaben sie sich nach dem Schiffe. Trecher ward der Sorgfalt des Wundarztes übergeben, und erholte sich nach und nach; aber es vergingen einige Wochen, bevor er seine gewöhnliche Arbeit wieder verrichten konnte.

Wozu ich diese Geschichte erzählt habe? Dazu, ihr jungen Leser, wozu ich euch schon so manche andere erzählte, damit ihr lernen möget, welchen Zusällen das menschliche Leben unterworsen ist, und wie sehr man daher Ursache hat, von früher Ingend an seine körperlichen und geistigen Kräfte in Ertragung jedes kleinen Ungemachs zu üben, um sich auf größeres vorzubereiten. Wehe dem, der diese Lehre in der Jugend vernachtässe, und sie dann erst in Ausübung bringen will, wenn unvermeidliche Noth ihn dazu zwingt!

#### Machrichten

von dem unglücklichen Ende des berühmten Länder-Entdeckers Cook.

Indem ich euch, meine jungen Lefer, die vorstehende merkwürdige Begebenheit aus der Cookschen letten Entbekungereise erzählte, fiel mir ein, daß eine Nachricht

von bem traurigen Gude biefes großen Seefahrers mol auch eine unterhaltende und babei nicht unnüte Unter: haltung für euch abgeben konnte. Ich befchloß dager, das Merkwürdigste von Dem, mas bis jest davon befannt geworden ift, auszuheben, und es euch in folgen= ber Ergählung mitzutheilen.

Bon der Schildfroteninsel hatte Coof feis nen Lauf gegen Norden gerichtet, um zu versuchen, ob man über Ufien oder über Umerifa bin nach Gus ropa fegeln konne. Diefer Berfuch fchlug fehl; benn ba er bie jum 71ften Grade der nordlichen Breite bin= aufgesegelt mar, fand er das gange Meer dergestalt mit Gis bedect, daß es unmöglich war, weiter vorzudringen. Man mußte alfo umtehren.

Cook hatte auf feiner Sinreife eine Angaht febr fruchtbarer und fehr bevolferter Infeln entdecet, und fie mit dem Ramen der Sandwich Binfeln belegt. Gie liegen von den Befellschafteinseln nordwärte, zwis fchen bem zwanzigsten und vier und zwanzigsten Grade nordlicher Breite. Die Bewohner derfelben ichienen febr gutartige und friedliche Gefchopfe gu fein ; es wurde daber beschloffen, zu ihnen guruckzufehren, theils um die Schiffe dafelbit auszubeffern, theils um neue Lebensmit: tel einzunehmen.

Jest waren beide von Cook befehligte Schiffe, die Refolution und die Discovery, bei der größten diefer Infeln, welche in der Landesfprache Dwahihi beißt, por Unter gekommen, und von nun an mag, ftatt mei= ner, Derjenige reden, der und diefe Rachrichten mitgetheilt hat, und welcher ein Angenzenge ber Begebenheis ten war, die er hier felbst ergablen wird. Er hat fich nicht genannt; aber man vermuthet, daß es einer ber Unterwundarzte auf der Discovern gewesen sei.

"Kaum lagen wir vor Unter, als ein Sohn des Königs dieser Infel herankam, und nach einigen Beremonien, welche Friedenszeichen fein follten, bei uns an Bord flieg."

"Er brachte ein gebratenes Schwein, einige zubereitete Brotfrüchte, und einen sonderbaren Mantel von rothen Federn zum Geschenk für unsern Besehlschaber mit \*). Wir gaben ihm dagegen einige Aerte, Spiegel, Armbänder und andere ihm in die Augen fallende Kleinigkeiten. Hierauf sandten wir ihn, nehst seinem Gesfolge, in unserm Boote an den Kapitan Gook."

"Sier wurde er mit Schiffsmusit bewilltommet, und so gut bewirthet, als die Verfassung des Schiffes es erlaubte. Kapitan Cook zeigte ihm auch die schlechte Beschaffenheit desselben, und ersuchte ihn um den freien Gebrauch einer Strecke Landes, um daselbst feine Gezelte aufzurichten und seine Geräthschaften aufzubewaheren."

"Der junge Prinz bewissigte dies sogseich, zeigte aber an, daß sein Water abwesend und in einen Krieg mit dem Könige der benachbarten Insel Mahwi verwickelt sei. Er werde in zehn Tagen wieder kommen, weil man eben an dem Frieden arbeite; dennoch könnten wir Alles and Land bringen, und der verlangte Platz solle tabuhd, das ist, zu unserm Gebrauche bezeichnet werden, daß die Eingebornen und nicht stören oder bezunrubigen möchten."

"Beide Befehlshaber nahmen ben Borichlag an, und begleiteten ihn nach dem Bohnplage der Gingebornen, wo sie ihre Belte aufzurichten wünschten. Sier wurden ihnen einige freie unbewohnte Nichte angewiesen. Die

<sup>\*)</sup> Diefer Befehlshaber ber Discovery war Rapitan Clarke.

Grengen berfelben bezeichnete man burch eingerammte Pfähle und durch Saue, welche man um diefelben hermuziehen ließ, innerhalb welchen den Gingebornen bei fchwerer Strafe verboten wurde, fich betreten zu laffen."

"Run ließen wir Alles, mas wir ans Land haben wollten, aus den Schiffen bringen, unsere Zelte, die Schmieden, Masten, Segel, das Tauwerk, unsere Wafeserfässer, Brot, Mehl, Pulver, kurz Alles, was nachgessehen, getrocknet und ausgebessert werden mußte. Die Singebornen, die sich bei Taufenden versammelt hatten, hietten sich dabei ungemein ruhig, und legten uns nicht das mindeste Hinderniß in den Weg. Im Gegentheil überließ man uns gern einige leere Häuser, um unsere Kranken darin bis zu ihrer Wiedergenesung zu verpstegen. Ueberhaupt wurden Fremde nie mit größerer Gastefreundlichkeit ausgenommen, als wir."

"Den andern Morgen kamen fehr eilfertig sechs große boppelte Kriegsfahrzenge in dem Hafen an, jedes von wenigstens dreißig Rudern, und in jedem derselben saßen an sechzig nackte Indier. Wie sie sich unsern Schiffen näherten, machten wir unsere Kanonen schußefertig, die Seesoldaten mußten unters Gewehr treten,

und Jedermann ging an feinen Poften."

"Die Jahl der Wilden vermehrte sich zusehends; man zählte in kurzen mehr als hundert Fahrzeuge, welsche unsere Schiffe umgaben, und in welchen mehr als tausend Indier waren. Allein, auftatt einen Angriff auf uns zu thun, fingen sie einen freundschaftlichen Sanzbel mit uns an. Sie hatten Schweine, Brotfrucht und andere Landesgüter an Bord, die sie uns gegen Europäische Kleinigkeiten überließen."

"Diefer Sandel hatte eine furze Beit gedauert, ale eine unfichtbare Sand einen Stein in unfere Rajuten-

fenster warf. Wir ließen durch die Wache Acht geben, und binnen einer halben Stunde wurde ein anderer Stein nach den Matrosen geworfen, welche außerhalb des Schiffes auf einem Gerüfte standen, und mit Kalfatern \*) beschäftigt waren. Der Thäter wurde entdeckt und ergriffen."

"Kapitan Coof ließ ihn hierauf im Angesichte bes Prinzen, der übrigen Sanpter des Bolfs und der ganzen Bersammlung an Bord seines Schiffes bringen, and binden, und mit funfzig Sieben bestrafen. Dies septe Alle in so große Furcht, daß in wenig Minuten fein Sinziger mehr zu sehen war. Allein noch ehe der Tag zu Ende ging, kehrten Alle zu ihrem Sandel zurück."

"Mauche haben den Kapitan Coof wegen seiner bei verschiedenen Gelegenheiten bewiesenen Etrenge gegen die Indier getadelt; er war es aber nicht bloß gegen sie, sondern auch gegen alle seine Leute. Keinem von diesen ging der geringste Fehler ungestraft hin. Wurde einer derfelben überführt, daß er einen Wilden gemißhandelt, oder an dem Sigenthume desselben sich verzyrisen hatte, so ließ er ihn sicher in Gegenwart der Indier eben so hart bestrafen. Durch diese unparteissche Ausübung der Gerechtigkeit bekamen die Indier einen so hohen Begriff von seiner Weisheit und Macht, daß sie ihm gleiche Shre, wie ihrem Ethusa, oder guten Gotte, erwiesen."

"Alles ging nunmehr nach Wunsch, und wir lebten mit den Witden in der größten Sintracht. Wenn die Bornehmen sahn, daß ihre Leute sich schlecht betrugen, oder den Berordnungen zuwiderhandelten, so zeigten sie

<sup>\*)</sup> Ralfatern heißt, die Rigen des Schiffs mit Berg ausstopfen, und darauf mit Theer überschmieren.

es felber an, und überlieferten sie und zur Strafe. Sie waren so dienstfertig und gefällig, daß sie, da es uns an Brennholze gebrach, uns sogar die hölzerne Sinfassung ihres Morai oder Begräbnifpsabes überließen."

"Nach einigen Tagen sahn wir den alten König von seiner Kriegsfahrt zurücktommen und in den Safen einstaufen. Ihn begleiteten über 150 große Kriegskähne. Er selbst befand sich in einem prächtigen Fahrzenge, an bessen beiden Enden zwei Göpenbilder von männlicher Gestalt und ungeheurer Größe angebracht waren, welche Mäntel von vielfarbigen Federn umhatten. Sie nennen diese Bilder E-ah-tu-a oder Kriegsgötter, und ohne sie wird niemahls ein Gesecht angesangen."

"Sobald sie ans Land gekommen waren, wurden die Kähne ans Ufer gezogen. Sie stellten sich hierauf in Kriegsordnung, und zogen, unter Auführung des Kösnigs, gliederweise nach ihrem Opferplate, der etwa funfzig Ellen von unserm Zelte entfernt war. Wie sie aber den Plat durch grüne Busche abgezeichnet fanden, welche unsere Grenzen anzeigten, gingen sie mit ihren Gößen um denselben herum, bis sie auf dem Morat ankamen, wo die Gößenbilder aufgestellt und die Wafsen niedergelegt wurden."

"Nach dieser Feierlichkeit verfügte sich der König, von den Bornehmsten seines Bolkes begleitet, an Bord der Resolution. Sobald er ins Schiff trat, siel er, zum Beichen der tiessten Berehrung, auf sein Antlip, und sein Gesolge mit ihm. Hierauf hielt er eine Rede, die Keiner von uns verstand, und übergab dem Kapitän drei Schweine, nach ihrer Kochkunst zubereitet. Ihm ward dafür ein Halsband von verschiedenen Schnüren bunter Glaskoralten um den Hals gethan. Auch bes schweite ihn der Kapitän mit zwei Spiegeln, einem

großen Trinkgeschirre von Glas, einigen Nägeln und ans dern Kleiniakeiten."

"Er nahm dies Alles mit großem Bergnügen an, und schiefte alfobald einen Boten ans Land, der mit einigen großen Schweinen, und mit so vielen Kofosnüffen, Brotzfrüchten und Buckerrohr zurückkehrte, als unser Boot nur immer fassen konnte."

"Er blieb wol eine Stunde auf dem Berbecke, und bewunderte den Ban des Schiffs. Nachher wurde er in die Kajüte geführt, wo man ihm Wein anbot, den er aber nicht trinken wollte. Ueberhaupt weigerte er sich, etwas Anderes zu genießen, als Brotfrucht."

"Den andern Tag gingen unsere beiden Befehlshaber, in Begleitung ihrer Offiziere, and Land, um dem Könige ihren Gegenbesuch zu machen. Sie wurden auf das ehrerbietigste empfangen, und mußten sich mit Sr. Majestät zu Tische feben."

,, Nach vollbrachter Mahlzeit hing der König dem Kapitän Sove einen Indischen Mantel um, und führte ihn an den Ort ihrer gottesdienstlichen Versammlungen, wo sein Haupt mit einem Kranze grüner Platanens blätter bekränzt wurde. Hierauf sehte man ihn auf eine Art von Thron, und ein Priester in buntem Gewande hielt eine lange Rede an ihn. Diese wurde mit einem seirclichen Gesange beschlossen, in welchen die ganze Versammlung einstimmte. Nach geendigtem Gesange sielen Alle dem Kapitän zu Füßen, und der König sagte zu ihm, das nebenstehende Gebäude sei von nun an das seinige, er selbst ihr Searthusunseh, das heißt, ihre Gotts heit."

"Bon diefer Zeit an bekam des Kapitans Pinasse immer einen Unführer von den Witden, auf dessen Besehl alle andere Gingeborne in ihren Kähnen, so oft

Herr Cook vorbeifuhr, sich niederwerfen und so lange in ehrerbietiger Stille liegen bleiben mußten, bis er voräüber war. Dies thaten sie auch von selbst, wenn der Kapitän allein war. Ueberdas hatte der ihm zugeordenete Begleiter den Besehl, ihn jedes Mahl, so oft er ans Land kam, nach dem ihm angewiesenen Hause auf dem Begrähnifplage zu führen, welches die Matrosen Cook's Altar zu nennen pflegten."

"Gines Tages lud der König die Rapitane beider Schiffe, nebst den Offizieren ein, ein Seivah, das heißt in ihrer Sprache, ein Schauspiel, anzusehn, das von feiener eigenen Familie aufgeführt werden follte. Die Gins ladung wurde angenommen, und wir gingen and Land."

"Hier empfingen uns viele Oberhäupter der Bölsferschaft, und führten uns in ehrerbietiger Stille nach dem zu der Abendseierlichkeit bestimmten Plage. Aber die Schauspieler befriedigten unsere Erwartung schlecht. Sie beschlossen die Borstellung mit einem kaum erträgslichen Gefange, in welchen der König mit seinem ganzen Sofstaate mit einstimmte."

Rapitan Coof gab hierauf bem Rönige zu verstehen, baß er, mit seiner Ersaubniß, ein Feuerwerk geben werde, welches ihn zwar nicht erschrecken, aber doch in die größte Berwunderung seben solle. Der Rönig ersaubte bieses gern, und die Artilleristen erhielten Besehl, sobald es werde dunkel geworden sein, ihre Rünste sehen zu lassen."

"Es waren einige taufend Zuschauer versammelt; aber kaum stieg die erste Ratete in die Luft, so fingen die Meisten an, davonzulaufen und sich zu verbergen. In einigen Minuten war fast nur noch der König mit seinem Gefolge da. Wie die zweite Rakete in die Luft stieg, hörten wir überall Wehklagen und Jammern, und

als die Wasserraketen aufingen zu spielen, wollte der König auch fort. Man mußte also einhalten."

"Gook gab hierauf dem Könige zu verstehen, daß wir mit dem ersten gunftigen Winde wieder absegesn wurden. Diese Nachricht verursachte eine allgemeine Betrübniß. Man suchte auf die rührenoste Beise und zu bewegen, unsern Aufenthalt zu verlängern; allein sobald ein gunftiger Wind aufsprang, folgten wir unserer weitern Bestimmung, und gingen unter Segel."

"Bir richteten unsern Lauf nach einer nicht weit von da gesegenen Jusel Mauwih, weil wir gehört hatten, daß daselbst ein guter Hafen und trefsliches Wasser zu finden seien. Allein wir segelten noch nicht lange, als der König, der noch nicht Abschied von uns genonmen, und unsere Abreise nicht so nahe geglaubt hatte, uns in einem Boote nacheitte, von seinem Prinzen begleitet. Er brachte uns noch zehn große Schweizne, Brotsprucht, viel Wögel, nehst Kofosnüssen, Auckerrohr, Plantanen, und eine kleine Schildkröte mit. Lehrter war eine aroße Seltenheit auf dieser Insel."

"Unter des Königs Gefolge war auch ein alter Priesster, der dem Kapitän Clarke immer große Zuneigung bewiesen hatte, auch dafür nicht unbelohnt geblieben war. Es war schon spät, als sie unser Schiff erreichsten; ihr Aufenthalt an Bord währte daher anch nur einige Stunden. Der alte Priester erhielt indes Erlaubniß, bei uns zu bleiben, bis wir ihn auf einer besnachbarten Insel aus Land seben würden."

"Am andern Tage hatten wir die Rufte noch im Gesicht. Gegen Abend geriethen wir unvermuthet in einen starken Strom, der und gerade auf die Rufte zusführte, und und besorgt machte, daß wir auf Klippen gerathen und scheitern möchten. Mitten unter der Be-

flurgung, worein hiebei Jedermann gerathen war, erfah ber alte Priefter seine Gelegenheit, nahm ein Stück Seidenzeug, welches in der Rajute lag, sprang damit über Bord und erreichte mit feiner Beute das Land."

"Unser Unwille über diesen schlechten Streich eines Freundes verwandelte sich am folgenden Tage in die angenehmste Verwunderung über die Gerechtigkeit des Königs. Denn da wir fortsuhren, uns in der Rähe der Rüste aufzuhalten, erblickten wir plöplich einen auf uns zueilenden großen Kahn, und in demselben den alten König selbst, nebst seinen gewöhnlichen Begleitern, die den diebischen Priester an Hand und Fuß gebunden brachten. Sie überlieferten ihn dem Kapitän, indem sie eine Fürbitte wegen seines Verbrechens einlegten."

"Der König hatte ihn bloß auf den Argwohn binben laffen, daß das Stück Seide, welches er bei sich hatte, vielleicht vom Schiffe gestohlen sei. Gine merkwürdige Probe von Indischer Gerechtigkeitsliebe und Edelmuth, die da verdient, der Vergessenheit entrissen zu werden."

"Der Rapitan erwiederte biefes gerechte Berfahren burch eine großmüthige Begnadigung bes Miffethatere. Er that noch mehr; mit dem wiedergebrachten Stücke Seibenzeug machte er dem Könige ein Geschent, und biefer fuhr barauf vergnügt zuruck nach bem Gestade."

"Bald barauf wurden wir von einem heitigen Sturme mit Hagel und Regenschauer überfallen. Wir hatten baher unglaubliche Mühe, und vom Lande abzuhalten, und versoren die Resolution aus dem Gesichte."

"Der Sturm muthete vier Tage lang, und beibe Schiffe ichwebten in der außersten Gefahr. Die Respatution hatte am meisten gelitten. Erst am fünften Tage konnten wir uns wieder mit ihr vereinigen, und ba fan-

ben wir ihren Bufland fo gefährlich, baß wir uns glucklich schäpen mußten, noch in der Rabe bes Safens gu fein, von dem wir ausgelaufen waren."

"Sobald wir denselben mit genaner Noth erreicht hatten, erneuerten unsere alten Bekannten ihre Besuche, und brachten und Schweine, Brotfrucht und andere Lesbensgüter, ohne Bezahlung dafür zu verlangen. Auch der alte König und sein Gesolge fanden sich wieder ein, und äußerten ihre Frende über unsere Burückfunft."

"Diese gegenseitigen Freundschaftsbezeigungen dauerten fort. Allein am folgenden Abend kam ein großer Rahn auf uns zu, mit sechzig bewaffneten Kriegsteuten bemannt. Diese hatten wenig oder gar keine Lebensmittel bei sich, und schienen nichts Gutes im Schilbe zu führen. Unser Kapitan beorderte daher sogleich Jeden an seinen Posten und ließ die Kanonen zum Schußfertig machen."

"Nach etwa einer Stunde ruderten diefe Leute meiter, ohne etwas Feindliches unternommen zu haben. Bir nahmen aber auf einem hohen Berge einen andern zahlreichen Saufen wahr, welcher Steine fammelte, und die ganze Nacht hindurch fahn wir Feuer und Lichter brennen. Dies Alles schien uns verdächtig zu fein."

"Unser Argwohn bestätigte sich; denn am folgenden Tage sahen wir abermahls eine große Menge von Sins gebornen versammelt, welche anfingen, von der abschüffisgen Seite des Berges Steine herabrollen zu lassen, um unsere Schiffe zu beschädigen. Unser Kapitän befahl daher, mit Kanonen unter sie zu seuern, und in einigen Minuten war der ganze Schwarm verschwunden."

"Den Nadmittag fam der König an Bord ber Refolntion, beschwerte sich bei dem Kapitan Cook, baß
wir zwei seiner Leute getödtet hatten, und versicherte

dabei, sie hatten nicht die mindeste Absicht gehabt, und zu schaden. Er blieb hierauf einige Stunden an Bord, und beschäftigte sich, der Arbeit unserer Wassenschmiede zuzusehen. Beim Abschiede bat er noch, ihm eine Pashahi zu schmieden, das heißt, eine Art von Dolch, etwa zwei Fuß lang, dessen sie sich bei ihren Gesechten in der Rähe bedienen. Man erfüllte seine Bitte, ohne die trausrige Folge zu ahnen, welche diese Bereitwilligkeit für und haben würde."

"Bon dieser Beit an wurden die Eingebornen immer unruhiger, und stahlen und Alles weg, was sie erreichen konnten. Wir ließen zuweilen auf sie feuern, allein dies machte sie nur immer verwegener. Einer, der eine Schmiedezange gestohlen hatte, wurde vom Kapitan Gook und einigen Seesoldaten eingeholt. Alber seine Landsseute, die seine Gefahr sahen, eilten hausenweise herbei, um ihn zu befreien, wodurch er Bestegenheit sand, zu entwischen. Alnstatt ihn auszuliefern, sing man an, noch einige Gewaltthätigkeiten an unsern Leuten auszuliben, wodurch diese genöthiget wurden, sich zurückzuziehen."

"Kapitan Cook schiedte hierauf eine Gesandtschaft an den König, um ihn von diesem Borsall zu benacherichtigen und auf die Austieserung des Berbrechers zu dringen. Allein es gesiel seiner Indischen Majestät, diese mahl eine andere Miene anzunehmen; der Gesandte wurde sehr übel behandelt, und hatte endlich Ursache, sich Glück zu wünschen, mit einer guten Tracht Schläge davon gekommen zu sein. Die Singebornen hatten sich überhaupt gänzlich geändert, und wurden von Tage zu Tage beschwerlicher. Auch ersuhren wir von einigen Weißeresonen, daß man damit umgehe, einen Angriss auf unsere Schisse zu thun."

" Gines Morgens fanden wir unfer großes Bout abgefchnitten, und Diefer Borfall fchien die erhaltene Rady: richt zu bestätigen. Beide Befehlshaber famen alfo an Bord der Resolution zusammen, um fich zu berathschlagen. Alle anwesende Offiziere waren der Meinung, daß man ben König greifen, und ihn fo lange an Bord bes halten muffe, bis das Boot guruckgegeben fei."

"In diefer Absicht ging Rapitan Coof am andern Morgen mit zwanzig Seefoldaten ans Land. Er bemertte, daß die Rriegsleute unter den Gingebornen ihren friegerischen Schmuck angelegt batten, und fich von allen Seiten ber verfammelten. Auch fand er bas Betragen ihrer Oberhäupter gar febr verändert. Allein er febrte fich daran nicht, fondern ging, nebst dem Lieute= nant Philipps, einem Unteroffizier und gehn Gemeinen, gerade nach des Königs Wohnung."

.. Gie fanden ihn nebst zwölf Dberhauptern auf ber Erde fiben; aber alle ftanden in großer Befturzung auf, als der Kapitan mit feinen Leuten bineintrat. Diefer mandte sich fehr freundlich an den König, versicherte, baß man ihm und ben Seinigen nichts zu Leide thun wolle, und daß man bloß um die Buruckgabe des geftoblenen Boots, und um die Bestrafung Derer bitte, welche fich der größten Beleidigungen gegen fie fchuldig gemacht batten. Er erfuchte bierauf ben Ronig, daß er fo lange mit an Bord fommen mochte, bis feine Befehle hierüber vollzogen wären. "

"Diefer bezeigte feine Bereitwilligkeit, den Dieb aufs aufuchen und bestrafen zu laffen, aber auch zugleich feine Abgeneigtheit. fich felbst Leuten anzuvertrauen, Die fo ungewöhnliche Graufamfeit gegen fein Bolt ausgenbt

bätten."

"Man antwortete: bas ungeftume Betragen feiner

Lente und ihre wiederholten Räubereien hätten eine uns gewöhnliche Strenge nöthig gemacht; aber man würde mit eben so großer Schärse jede Beseidigung ahnden, beren sich das Schiffsvolk gegen den geringsten seiner Unterthanen erlaubte. Man bäte ihn, nur Vertrauen zu und zu haben, und unser Schiff auf eine Zeit lang zu seiner Wohnung zu wählen, um durch seine Gegenwart die stündlichen Räubereien seiner Leute zu verhindern."

"Der König wollte nun wirklich schon in diesen Unstrag willigen, allein die Vornehmen, welche anders dachsten, suchten sich nach und nach wegzuschleichen, bis die Wache sie daran verhinderte. Innerhalb einer halben Stunde war der König fertig, zu uns an Bord zu geshen; aber unterdeß hatten so viel Wilde sich versammelt, daß die ganze Küste davon wimmelte."

"Diese wurden immer ausgelassener, und fingen sogar an, die Bache zu beleidigen. Kapitan Gook gab daher Befehl, Plat zu machen, und, wenn sie sich widerfeben sollten, darunter zu feuern."

"Lieutenant Philipps, der die Wache kommandirte, suchte diesen Befehl ins Werk zu richten, und die Ginzgebornen öffneten hierauf eine lange Gasse, um den König und seine Begleiter durchzulassen. So gelangte man endlich zum Gestade."

"Allein kaum waren sie daselbst angekommen, so hörte man ein Geschrei: Tusti (so nannten sie unsern Bessehlschaber) wolle den König wegführen, um ihn umzubringen! Augenblicklich brachen einige ihrer Krieger durch das Gedränge, und fielen die Wache mit Kenlen an. Ein altes Weib breitete zu gleicher Zeit ein Tuch zwischen Soot und dem Könige aus, und gab zu versstehen, daß man den lepten nicht darüber bringen solle. "

"Cook kehrte sich hieran nicht, sondern faßte ben König bei der Sand, um ihn mit sich fortzureißen. In dem Angenblicke wollte einer der wilden Krieger ihm einen Streich versetzen; allein er kam ihm zuvor, und fchoß ihn auf der Stelle nieder."

"Seine Flinte war zweiläufig, und er war in Besgriff, mit dem zweiten Schuffe einen andern zu erlegen, als ein Wilder mit aufgehobener Keule hervorsprang, und ihn so nachdrücklich auf den Kopf traf, daß er betäubt zu Boden stürzte. Kaum war er gefallen, so erhielt er mit eben dem Pahahi, welches unsere Wassenschmiede auf des Königs Bitten versertiget hatten, eienen so mächtigen Stoß durch die Schulter, daß die Spite aus der Brust wieder hervorkam."

"Unfere Schiffskanonen und die Seefoldaten, welche in den Böten geblieben waren, gaben zu gleicher Beit Feuer; allein obgleich das Gemețel unter den Wilden groß war, so behaupteten sie dennoch ihren Plat, und schleppten endlich die Leichen der Erschlagenen als Siezgeszeichen mit sich fort."

"So beschloß ber größte Seefahrer, ber wol nie seines Gleichen hatte, sein verdienstvolles Leben. Drei Mahl hatte er eine Schar muthiger Britten glücklich um die Welt geführt, und unsere Erdbeschreibung und Bölkerkenntniß mit den wichtigsten Entdeckungen bereischert: und nun mußte er, nach tausend glücklich überwundenen Gefahren, seinen muthigen Geist unter der hand eines Wilden von eben dem Bolke aushauchen, welches ihn kurze Zeit vorher vergöttert hatte."

"Außer dem Rapitan waren zwar noch vier Mann von den Unfrigen gefallen; allein die Buth der Wilden schien nur den Kapitan zum Gegenstande gehabt zu haben. Denn sobald sie seinen Leichnam in Sicherheit

gebracht hatten, entfloben fie, ohne fich um bie übrigen erschlagenen Englander weiter zu befümmern."

"Unsere Lage war jest äußerst mistich. Die Resolustion lag noch immer ohne Mast und sehr baufällig vor Anfer. Die Wilden brauchten nur Mittel zu finden, unsere Ankertaue abzuschneiden, so wurden die Schiffe auf den Strand getrieben, und wir waren ohne Retztung verloren."

"Diesem Unglücke vorzubengen, mußte unsere Sauptsforge auf eine baldige Andbesserung der Schiffe gerichstet werden, und dazu wurde ersodert, daß wir — es koste nun auch was es wolle — festen Fuß auf dem Lande zu fassen suchten. — Diezu durfte keine Zeit versfäumt werden."

"Wir zogen baher alle unfere Macht zusammen, versfahen und mit Waffen, und wagten einen kühnen Bersfuch, unfer Vorhaben auszuführen. Wir landeten unster Bedeckung unserer Kanonen, rückten mit aufgepflanzeten Bajonetten vor, und besetzen den Begräbnisplat, der auf einer ausehnlichen Sohe ftand, und und dadurch großen Vortheil über die Wilden verschaffte."

"Diese wagten gleichwol verschiedene Unfälle auf und, um und von diesem Plate zu vertreiben; allein sie wurden jedesmahl mit Berlust zurückgeschlagen. Es wurden ihrer dabei mehr als dreißig erschossen; wir hingegen verloren keinen einzigen Mann, nur daß einige von und durch ihre Schleudersteine verwundet wurden."

"Gern hatten wir den Leichnam unsers geliebten Unführers gehabt, um ihm die lepte Shre zu erweisen. Es murde daher eine Partei mit einer weißen Friedendsfahne abgefandt, um sich denfelben auszubitten. Diefe fließ auf einen Mann von Ansehn, der ihr mit einem großen Trupp entgegenkam. Man sagte ihm unser Unstiegen, allein er gab zur Antwort:"

"Ihre Krieger seien so eben hinter dem Berge beschäftiget, die Getödteten zu zerschneiden, um sie zu verzehren, wenn indeß Tati (so nannten sie den Kapitän Elarke) zu ihnen kommen wolle, so würden sie ihm den noch unverzehrten Theil des Kapitäns Tuti überliefern."

"Die geringe Sahl unserer Leute, in Vergleichung mit der Menge der Feinde, und die Besorgniß einer verrätherischen Absicht bewogen unsern Anführer, diese Einladung auszuschlagen."

"Nicht lange nachher kamen verschiedene Unführer der Wilden zum Borschein, deren einer unsers getödteten Kapitäns Hirschlänger trug, den er drohend über dem Kopfe schwang. Andre zeigten gleichsalls ihre von den Erschlagenen gemachte Bente. Der eine hatte eine Jacke, der andere ein Hemde, der dritte ein Paar Schifferhosen angezogen, und Alle schienen uns mit ihren Siegeszeischen Hohn zu sprechen. Klugheit und Menschenliebe bewogen uns, diesen Trop nicht zu achten, sondern uns ledialich in den Schranken der Bertheidigung zu halten."

"Begen Abend sahen wir von den Schiffen, in einer ziemlichen Sutsernung, einen Kahn mit acht oder neum Indiern, welche auf und zuruderten. Wie sie näher kamen, bemerkten wir, daß einer von ihnen den Hut unsers ermordeten Anführers trug. Dieser schien und zu drohen, indem er allersei wunderbare Geberden machte; allein es zeigte sich nachher, daß wir seine Zeichensprache unrecht verstanden hatten."

"Es wurde eine Kanone auf ihn abgefeuert, wodurch er eine Bunde an der Lende bekam. Nichtsdestowenis ger ruderte der Kahn bicht and Schiff, und alle darin

befindlichen Indier riefen mit lauter Stimme: Tuti! Tuti! Jedermann war neugierig, zu wissen, was sie da= mit sagen wollten; sie wurden also an Bord gelassen."

"hier überreichte der Berwundete ein Stück Fleisch, sorgfältig in ein Such gewickelt, und er versicherte uns, es sei ein Stück aus dem Dickbeine unsers Anführers. Er habe es sehen abschneiden, glaube aber, daß das übrige schon verzehrt fei."

"Bir ließen ihn hierauf nach dem Schiffswundarzte bringen, feine Bunde zu verbinden, und fuhren untersdeß fort, und forgfältig nach den übrigen Theilen des Kapitäns zu erkundigen. Allein er blieb bei feiner ersten Ausfage. Sobald feine Bunde verbunden war, festen wir ihn nebst feinen Gefährten wieder in Freiheit."

"Das Fleisch unsers getobteten Rapitans murde in eine Rifle gethan, und mit vieler Feierlichkeit in Die Siefe bes Meers gelaffen."

"Einige Tage hernach wurden beide Schiffe näher an die Rüste gebracht, um die Böte zu decken, welche frissches Wasser einholen sollten. Bei diesem Geschäfte lies fen die Einwohner hansenweise zusammen, und ließen eine schwarze Fahne wehen, die wir für ein Kriegeszeichen hielten. Es wurden daher einige Kanonen abgeseichen hielten. Es wurden daher einige Kanonen abgesenert, um sie zu zerstreuen, wodurch des Königs zweister Sohn sein Leben und eine arme alte Frau einen Alrm verlor. Dies machte auf die Einwohner einen solschen Eindruck, daß wir diesen und den folgenden Tag unsere Geschäfte ungehindert treiben konnten."

"Allein nach einigen Tagen fingen die Unruhen von neuen an. Steine, deren einige ein Pfund schwer was ren, flogen von allen Seiten ber, wie ein Hagel, auf unsere Matrofen, welche Wasser einnahmen. Ginige bieser Steine schienen von einer unsichtbaren Hand zu

Kommen: allein man bemerkte aulent, bag fie von einem Wilden aus einer naben Soble geworfen wurden. Man mertte fich biefen Burichen, und fehrte, ohne Rache auszuüben, nach den Schiffen gurud."

"Sier murde Rath gehalten, und Jedermann mar nunmehr ber Meinung, daß es zu unferer eigenen Gis derheit jest fchlechterdinge nothig fei, Feuer und Schwert zu gebrauchen, um diesen unbändigen Leuten friedfertige Gefinnungen einzuflößen. Gefagt, gethan. Um folgenden Tage wurden Alle, welche Baffen tras gen konnten, Seefoldaten, Matrofen und Sandwerfer, gemuftert. Gin Theil berfelben murbe bei die Ranonen auf den Schiffen beordert, die übrigen alle fliegen in Die Bote und fuhren mit brennenden Lunten ans Land."

"Nicht lange, fo fand ber nachfte Bohnvlat ber Bilben in lichten Rlammen. Die Gingebornen murben mit außerfter Buth guruckgetrieben, und ba man Denienigen unter ihnen bemerkte, der aus der Sohle mit Steinen geworfen hatte, fo murde er mit drei Mustetenschüffen und einigen Bajonetstichen getodtet. Borber aber verwundete er noch einen unserer Leute mit einem Steinmurfe. "

"Nachdem bies Strafgericht vollzogen war, fehrten

wir gegen Abend gu ben Schiffen guruck."

"Ich übergebe einige unbedeutende Borfalle, um nur noch Folgendes hingugufugen. Zwei Tage bernach fam ein Unführer, ben wir noch nie gesehen hatten, von mehr als dreihundert Indiern begleitet, fingend und tangend and Ufer. Er felbft trug eine weiße Fabne, bie übrigen hatten grune 3weige in den Sanden."

"Da man diefe Friedenszeichen durch eine weiße Flagge von unferm Mafte beantwortet hatte, fo fam der Un= führer mit drei andern Bornehmen an Bord, und brachte Robosnuffe, nebst andern Fruchten jum Geschent, mafür er aber nichts wieder annehmen wollte. Bum Beweise seiner Unterwerfung, versprach er die Gebeine unfers getödteten Anführers zu sammeln und zu unfers Kapitans Füßen zu legen."

"Er hielt Wort; benn ba er am folgenden Tage mit einem noch zahlreichern Gefolge zurückenn, brachte er nicht nur einige Schweine zum Geschenk, sondern auch die versprochenen Gebeine des Kapitans mit. Nur die Füße und das Rückgrath fehlten, die er nächstens mitsaubringen versprach."

"Auch dies Bersprechen wurde erfüllt. Man legte hierauf diese sämmtlichen Ueberbleibsel unsers großen und geliebten Unführers in einen Kasten und senkte sie, unter dreifacher Abseuerung unsers Geschützes, ins Meer."

"Die Ausbefferungen unferer Schiffe maren jest vollendet; wir lichteten die Anker, und ein gunftiger Bind führte und von bannen."

# Diogenes und Bacchibes.

(Der Erfte ergahlt.)

Da ich neutich auf einem meiner irrenden Spaziergänge in das Gehölz gerieth, welches sich nicht weit von Nepetun's Tempel längs dem Ufer hinzieht, erblickte ich in dieser wilden Gegend einen Mann von ungefähr fünf und dreißig Jahren, übel gekleidet, ungekämmt, hager, blaß, hohläugig, kurz mit allen Merkmahlen des Kummers und Elends, unter einen Baum hingeworfen.

Er war in Begriffe, von einer handvoll Burgeln, die er eben ausgerauft hatte, und etlichen Studchen in Baffer geweichter Zwiebeln feine Abendmahlgeit gu halten. Ich glaubte ben Mann zu kennen, und ba ich näher kam, sah ich mit einigem Grkaunen, daß es Bacs dides von Uthen war, dem kurz zuvor, ehe ich die Stadt zum letten Mahle verließ, ein Vermögen von wenigstens achthundert Uttischen Talenten von einem alten reichen Vater, dessen einziger Sohn zu sein er das Glück hatte, erblich zugefallen war.

Wie treffe ich hier den glücklichen Bacchides an? und fo allein bei einer fo karglichen Mahlzeit? — fagte ich.

Blücklich! Ach, rief er fenfgend, die Beit ift vorbei, Diogenes; benn bu bift es, wenn mich anders meine Augen nicht täufchen.

Ich muniche, daß sie bich nie mehr getäuscht haben mögen, versette ich.

Du fommft sehr gelegen; ich wollte bich auffuchen; benn ich fomme von Uthen, mich in beine Schule gu begeben.

So haft bu eine vergebliche Reife gemacht; benn ich habe feine Schule.

Ich werde also bein erster Schüler sein. Ich will von dir lernen, wie du es machst, um in diesem dürftigen Bustande, worin du schon so viele Jahre lebtest, glücklich zu fein.

Und wozu wolltest bu diese Wiffenschaft nüpen?

Wozu? — Ich dachte, mein bloßer Unblick follte biefe Frage beautworten.

Id febe wol, daß einige Beränderung in beinen

Umftänden vorgegangen fein muß.

Gine fehr große, eine fehr große! Du kanntest mich noch, ba ich Saufer, Landguter, Bergwerke, Fabriken, Schiffe, kurz, genug hatte, um mich von dem größesten Theite meiner Mitburger beneidet zu fehen.

Ohne Zweifel hatteft du auch Bildfäulen, Gemählbe,

Persische Tapeten, goldne Trinkgefäße, schöne Sklaven, Tänzerinnen. Vantomimen —

Das hatte ich Alles, und beffer als Jemand gu

Ich bedaure es.

Ich finde nichts dabei zu bedauern, als daß ich es nicht mehr habe.

Beides. Aber burch mas für Unglücksfälle -

Ich will dir die Wahrheit gestehen, Diogenes, keine Unglücksfälle, — Pracht, Aufwand, Feste, Gastmäheler, haben mein Bermögen aufgezehrt. Behn glückliche Jahre — wie kann ich ohne Berzweiflung an Das denken, was ich jeht bin! — zehn glückliche Jahre brachte ich ununterbrochen mit Komus und Bacchus und mit allen Göttern der Freude zu.

Und diese freundlichen Götter halfen dir in zehn Jahren ein Bermögen von achthundert Talenten verschlingen?

Wenn es noch einmahl so viel gewesen ware, ich wurde, mit ihnen, Mittel gefunden haben, es gegen Freude und Ausschweifungen zu vertauschen. Ich gestehe es, ich war ein unbesonnener Mensch, ich dachte nicht an bie Jufunft.

Und jest, da du gezwungen bift, an fie zu benken, was find beine Unichtage?

Id habe feine, Diogenes, ich weiß mir nicht gu belfen.

Du wirst dir doch mit so vielem ausgeworfenen Gelde, so vielen Festen und Gastmählern, Freunde gemacht haben?

Freunde, so viel du willst, - aber feitdem ich nichts bergleichen mehr zu geben habe, kennt mich Niemand mehr.

Das hatteft du in ber Afademie, oder, weil du ver-

muthlich kein Liebhaber von graubärtiger Gesellschaft warft, von zwanzig ehemahligen Glücklichen, welche sich bei dir eingesunden haben werden, lernen können, ohne es auf die Ersahrung ankommen zu lassen. — Doch ich will die Borwürfe, die du dir vermuthlich selbst machst, nicht durch die meinigen vermehren. Die Frage ist: was wir nun ansangen? Du würdest doch zusrieden sein, wenn dir irgend eine wohlthätige Gottheit dein verssornes Bermögen wieder gäbe?

Welch eine Frage! — Bum Unglud fenne ich fein fo freigebiges Wefen.

Du irrest, Bacchides; ber Fleiß ist dieser hülfreiche Gott; Arbeit und Mäßigkeit sind ergiebige und unerschöpfliche Goldgruben, in welchen ber ärmste Sohn ber Erbe graben barf, so viel er will.

Aber ich mag nicht graben, mein guter Diogenes; und wenn ich wollte, so kann ich nicht. Alle Arten von Arbeit wollen gelernt sein, und ich — ich habe nichts gelernt.

Ich will zugeben, daß du keine Kunst verstehest, die bich nähren könnte; aber du hast Berstand, du kannst reden; widme dich der Republik; bewirb dich um das Bertrauen der Uthener.

Du scherzest gar zu bitter, Diogenes. Wie wollte ich die Uthener überreden können, ihre Sicherheit, ihre Bohlfahrt, ihre gemeinen Gintunfte, einem Menschen anzuvertrauen, der sein eigen Erbgut nicht zu erhalten gewußt hat?

Es dürfte schwer halten — —

Budem muß man eine Menge Dinge wiffen, um bie ich mich nicht bekummert habe, wenn man den Staatse mann machen will.

In deinen Umftanden wenigstens; ohne Bermogen

ift freilich ordentlicher Weise kein ander Mittel, fich ems porzuschwingen, als Berdienste. Wir wollen diesen Borfchlag aufgeben. Aber du kannst ja Kriegsdienste nehmen.

Als Gemeiner? — lieber wollte ich mich auf eine Rus derbank vermiethen; als Offizier? — dazu gehört Geld, oder Unterftunung, oder perfonliches Berdienst.

Run, dann gestehe ich dir, daß ich am Ende meiner Unschläge bin.

Du haft das Alles nicht vonnöthen, wenn du mir nur lehren willft, wie du es machft, um in eben so dürftigen Umständen, als die meinigen sind, so glücklich zu sein, wie du es wenigstens zu sein scheinst.

Ich bin es in der That, Bacchibes; aber laß dir sagen, daß du irrest, wenn du mich in dürstigen Umständen glaubst. Hierin betrügt dich der Schein. Ich bin reich, reicher, dense ich, als der König von Persien — denn ich bedarf so wenig, daß ich Das, was ich bedarf, allenthalben sinde, und ich werde nicht gewahr, daß mir etwas mangle. Die Genügsamseit erhält mich so gessund und stark, wie du mich siehest. Oft reiße ich, aus Mitleiden, oder um mir Bewegung zu geben, dem schwizhenden Sklaven die Mühle aus der Hand, und mahle für ihn.

Sonderbarer Mann!

Du glaubst nicht, Bacchides, wie viel darauf ans kommt, daß das Werkzeug, worauf unsere Seele spielen soll, wohl gestimmt sei. Gesund am Leibe, gesund am Gemüthe, gesund im Kopse, ohne Leidenschaften, ohne Unhänglichkeit an Dinge, die an sich selbst keinen Werth haben, die uns der Zusall randen kann: sollt' ich nicht glücklich sein? Ist nicht die ganze Natur mein, in sosern ich sie genieße? Welch eine Quelle von Genuß liegt nur

allein in bem Mitgefühle bei Dem, was Unbern Frohes ober Trauriges widerfährt! Ich besorge, bu kennst biese Quelle nicht, Bacchides — und zu alle dem habe ich einen Freund.

Indessen lebst bu boch von Bohnen und Burgeln, bist in Sacktuch gekleidet, und wohnst, wie man sagt, in einem Kasse.

Wenn du mir Gesellschaft leisten wilft, so werden wir in meinem Sommerhause wohnen; es liegt nicht weit von hier am Ufer, und hat die prächtigste Aussicht von der Welt; denn für zwei ist meine Tonne zu enge. Es ist zwar in der That nur eine Art von Höhle, von der Natur selbst ausgegraben, aber ich habe alle nöthige Bequemlichkeit darin, durve Banmblätter zum Lager, und einen breiten platten Stein zum Tische.

Ich nehme dein Anerbieten an, in der Hoffnung, baß du großmüthig genug sein werdest, einem Unglücklichen das Geheimniß nicht zu versagen, das du besitzen mußt, um dir einbilden zu können, daß du reich und glücklich feist.

Du sprichst so, als ob du dir einbildest, ich trage Zaubermittel bei mir, welche diese Kraft hätten. Um dir nicht zu schweicheln, Bacchides, mein Geheimniß ist das einfältigste Ding von der Welt, aber es läßt sich so leicht nicht mittheilen. Meine Grundsäte lassen sich siehren, aber um ihre Wahrheit zu fühlen, wie ich sie fühle, und so glücklich durch sie zu sein, wie ich, muß die Natur uns eine gewisse Anlage gegeben haben, die du vielleicht nicht hast. — Doch, machen wir immer eine kleine Probe! Gefällt es dir bei mir; gut! wo nicht, so wird uns der Zusall vielleicht einen andern Ausweg zeigen.

Die erste Nacht, die mein Gast und Schüler in meiner Grotte zubrachte, konnte er keinen Schlaf finden. Man merkte wol, daß der Mensch auf weichem Polster und Schwanensedern zu liegen gewohnt war.

Gine Nachtigall sang jum Entzücken nicht weit von unserer Sohle. Sore, sagte ich, die freundliche Sangerinn, welch ein schönes Schlastied sie singt! — Er hörte nichts, oder er fühlte doch nichts bei Dem, was er hörte.

Des folgenden Morgens nahmen wir ein leichtes Frühlick von Brombeeren, die wir im Gebusche pflückten; ich gab ihm ein wenig Brot aus meiner Tasche dazu. Er fand mein Frühstück in der That sehr leicht, und dachte mit Seuszen an die Mahlzeiten seines glücklichen Bustandes, und an die wenige Wahrscheinlichkeit, auf den Abend eine bessere zu sinden, als sein Frühftück war.

Ich fing an, mit ihm zu vernünfteln; ich bewies ihm, daß ein Mensch in allen Umständen der glücklichste von der Welt sein könne, sobald er wolle. Er schien mir ausmerksam zuzuhören, er sand meine Gründe unwidersprechtlich, aber sie überzeugten ihn nicht.

Unter biefen Gesprächen kamen wir wieder bis ins Gebuich, worin er fich verlor, ohne daß meine Angen ihn je wieder gesehn haben.

Der arme Mann! Er wünschte bes Segens zu genießen, den die Weisheit mit sich führt, und hatte doch nicht das Herz, sich von ihr leiten zu lassen. Der arme, bedauernswürdige Mann!

### Der Uffe und ber Bar.

Ein Uff' und Bar, zwei nahe Bettern, Gleich groß, gleich nafchig und gleich alt, Auch gleich geschiekt im fühnen Klettern, Durchstrichen eifrig Feld und Wald, um ihrer Magen Born zu stillen.

Der Bar ging langfam, traurig, krumm, Gleich einem Schuldner, und fing Grillen; Der Uffe sah sich munter um; Der Hunger macht ihm leichte Glieder; Sin Luftsprung kostet ihm nicht viel. Jest sieht er auf, jest vor sich nieder; Sin Uffe lebt und stirbt im Spiel.

Was nügen diese Fleischergänge? Rief hier der Affe mit Verdruß: Wenn ich auf einen Baum mich schwänge, Darauf sich Alles zeigen muß, So dürften wir nicht länger suchen. Sofort bemerkt' er einen Baum, Die Königinn der hohen Buchen; Er stieg hinauf, man sah ihn kaum.

Drauf sept' er sich, beroch das Wetter, Guet' endlich nieder in den Wald: D Better, schrie er, lieber Better, Du bist ja wie ein Zwerg gestalt't! Was ist dir immer widerfahren? Du bist kaum einer Erbse groß, Da wir sonst gleicher Länge waren. D Betterchen, dich hör' ich bloß, Untwortete der Bär erbittert; Und nun ward das Gezänke scharf, Bis, da sie endlich ausgewittert, Der Usse sich herunterwarf.

Wie nun? rief Pet, sobald er unten; Wie nun? versett der Pavian; Warst du denn oben? Und du unten? Sie sahen sich verwundernd an. Du bist ein Bar; — Und du ein Uffe, Fiel Uff' und Bar einander ein; Hier ist nichts, das uns Nuben schaffe, Die Buche muß bezaubert sein.

\* \* \*

Wenn du einmahl an Shren steigst, Und deinen Freunden und Verwandten, Die dich als ihres Gleichen kannten, Sin fremdes, stolzes Antlitz zeigst, So geh' in dich, und untersuche Der Fabel Sinn, er weist auf dich; Denn, glaube mir nur sicherlich, Du bist das Aeffichen auf der Buche!

## Die Lafter und bie Strafe.

Die Kinder des verworfnen Drachen, Die Laster, reis'ten über Land, Um anderswo ihr Glück zu machen, Weil sich zu Hause Mangel fand. Das Gras erstarb, wo sie gegangen, Der Wald ward kahl, die Felder wild, Die Straße ward mit Molch und Schlangen, Die Luft mit Eulen angefüllt.

Jest fahn fie ungefähr gurude, Es folgte Jemand nach, und wer? Die Strafe hinkte mit ber Krücke Gang langfam hinter ihnen her.

Du holft uns diesmahl, rief der haufen, Gewiß nicht ein. Doch diese sprach: Fahrt ihr nur immer fort zu laufen, Ich komm' oft spät, doch richtig nach.

# Der Wandersmann und die Sonnenuhr.

Bei einer Sonnenuhr blieb einst ein Wandrer stehn; Die Morgensonne schien; die Uhr wies auf halb achte. Der Mann sprach: es ist früh, ich will bis Mittags gehn.

Indem er sich darauf bedachte, So fam ein dickes Wolfenheer; Die Sonne ward verhüllt. Der Wandersmann sah

Nach seiner Sonnenuhr, und rieb die Augenlieder: Die Uhr wies keine Stunde mehr.

D, fprach er, falfches Ding, bas an bas Gluck fich binbet !

Hinmeg mit einem folden Freund, Der mir fo lange bient, als mir die Sonne icheint, Und wenn fie nicht mehr icheint, verschwindet!

#### Sabi,

eine Gefchichte für junge Pringen.

Sabi, ein gütiger König, reisete einst verkleibet in feisnen Staaten umber, um seine glücklichen Unterthanen in dem Genusse ihrer Frende zu belauschen. Man hatte ihm nämlich gesagt, daß alle seine Unterthanen durch ihn die glücklichsten Menschen geworden wären.

In einer von bem Hofe nicht sehr entfernten Stadt erblickte er unter einem Hausen gefesselter Sklaven eine Frau, deren sanfte und traurige Miene ihn rührte. Sie war an einen mit Steinen beladenen Karren gespannt, und hielt eben, von ihrer Last entfräftet, ein wenig stille.

Allmächtiger, rief fie, ende bied Glend! und fank balb ohnmächtig nieder.

Surtig, faule Madam! erscholl ein Donnerton aus ber Rehle eines Buchtmeisters, der feine Knotenpeitsche fürchterlich über bas gitternde Weib schwang.

Halt! rief Sabi, und reichte ein Goldftuck hin; ich will mit der Unglücklichen reden. — Was habt ihr verbrochen, arme Frau?

Uch! erwiederte sie, giebt es noch Menschen, die mein Jammer rührt? — Die Geschichte unsers Elends, edler Fremdling, ift furz. Wir verarmten, mein Mann und ich, burch Betrüger und Unglück, und konnten den Ropfschatz nicht länger bezahlen. Schon schliefen wir mit vier Kindern auf der Erde. Nur ein Teppich war übrig, auf welchem mein fünftes Kind tödtlich frank daniederlag: und die Ungeheuer kamen und fanden nichts weiter zu pfänden, und rissen dem Knaben die armselige Decke weg. Mein Mann, in seiner Verzweislung, ergriff den Gerichtsdiener, und warf ihn zu Boden. Das ist todeswürdig! schrien die Richter, und mein Mann ist zur ewigen Arbeit verdammt.

Und ihr?

Ich arbeite für ihn, denn er ist fränklich und schwach, damit man ihm erlaube, neue Kräfte zu sammeln. Er war in Gefahr, unter der Peitsche zu sterben. — Ach! konnte unser reicher König denn meinen Teppich nicht entbehren?

Tröftet euch, gute Frau! rief Sadi, und wandte fich schnell weg; denn er war seiner Bewegung nicht Meister. Ach! seufzte er bei sich selbst, ist das das Glück meiner Unterthanen, wovon man mir so viel porgelogen hat?

Er eilte zum Statthalter.

Ich bin ein Kaufmann, gnädiger Herr, und finde hier unter ben Sklaven den Berwandten eines meiner Freunde (er nannte den Namen des Sklaven); ist er für Geld loszukaufen?

Er ist ein Aufrührer, antwortete Mussolim, der eigentlich gespießt zu werden verdient — aber, wenn ihr mir den Werth der Arbeit seines Lebens bezahlt, so mag es darum sein. Der Verdienst der Staven ist ein Theil meiner Besoldung, und ich kann in meiner Lage nichts missen.

Sabi fprach weiter: man fagt aber, daß ber König bie Strenge nicht liebe.

Auch ich, erwiederte der Statthalter, bin eben kein Freund von Strafen; aber es ist zuweilen ein Beispiel nöthig. Die Sinkünfte dieser Stadt sind der königlichen Rüche angewiesen; der Küchenmeister, ein Mann von Sinfluß, sodert Geld, und wer klug ist, erhält sich Freunde bei Sose.

Sadi zahlte das Gelb, und rief, indem er ging: Und wer ist euer Freund, ihr Berlassenen? — Eure unbemerkten blutigen Thränen habe ich als Leckerbissen verzehrt!

Sabi ging, und wandte die kräftigsten Mittel an, um zu verhüten, daß die Leckerbissen seiner Tafel nicht mehr mit den blutigen Thränen seiner Unterthanen erstauft werden durften.

# Diogen.

Als mit der Leuchte Diogen, Um einen Menschen auszuspüren, Durch alle Gassen von Uthen Umherzog, stieß ihm an den Thüren Des Tempels der Barmherzigkeit Ein Priester auf.

Herr! eine Gabe, Rief Diogen, nur einen Deut, Daß ich mein schwaches Alter labe! — Mein Segen gnüge dir, mein Sohn! Bersept der Pfast, und schleicht davon. Der Pilger trat vor einen Laben Mit Kränzen, Fächern und Pomaden, Und sprach zu einem schönen Weib': Ihr kauft so viel zum Zeitvertreib, Madam, v laßt euch eines Urmen, Der bald vor Hunger stirbt, erbarmen!

Mich jammert, Alter, beine Noth; Da, kaufe dir ein Gerstenbrot! Sie sprachs; gab drauf im Augenblicke Ein ganzes Dupend Silberstücke Für einen Taschenspiegel hin. Der Weise krapt sich in den Haaren, Und geht.

Der Prinz von Salamin Kam eben in die Stadt gefahren; Diogenes lief zu ihm hin. Er hing sich an den goldnen Wagen: Halt, Sohn der Götter, höre mich! — Fort, Schlingel, hieß es, packe dich, Sonst lass' ich dich zu Tode schlagen!

Ein Sklave, der von ferne stand, Sprang auf, und riß mit wilder Hipe Den Alten weg, und seine Hand Warf ihm zwei Heller in die Müße.

Ihr Götter, rief ber weise Mann, Mehr, als ein König geben kann, Gab dieser mir! Run sterb' ich gerne! Er weint' und löschte die Laterne.

# Morgenlieb.

Es flieht bie Nacht, Ich bin erwacht Und feh den Morgen glühen; Nun flegt das Licht, Der Nebel bricht, Die duftern Schatten fliehen.

Allweit und breit Hielt Dunkelheit Und Schlaf die Welt umfangen; Und sieh! es tagt; Die Welt erwacht, Es glühn des himmels Wangen.

D Gott, durch bich Erwacht' auch ich Bon füßem Labeschlummer; Bon dir bewacht, Entstoh die Nacht Ohn' allen Sarm und Kummer.

Was von dir kommt, D Bater, frommt, Ift lauter Lieb' und Segen. Der Finsterniß Rufst du; gewiß, Auch Finsterniß ist Segen.

D, ich empfand, Wie deine Sand Mich väterlich bedeckte! Und beine Kraft, Die Alles schafft, Ists, die mich wieder weckte.

Ach, lehre mich In Allem dich, Du großer Bater, finden! Und, daß du da Und dort mir nah, Das schübe mich vor Sünden.

# Bruchstud eines Gesprachs

nver vie Frage:

Was ift ein Ebelmann?

Herr von Saalbaber.
— Zum Henker, was ist denn ein Edelmann?
Usmus.

Es war in einem Lande ein Mann, der sich durch hohen Sinn, durch Rechtschaffenheit, Uneigennütigkeit und Großmuth über alle seines Gleichen erhob, und um alle seine Nachbaren verdient machte. Dieser Zirkel aber war nur klein, und weiter hin kannte man ihn nicht, so sehr man sein bedurste. Da nannte der Landesherr diesen Stlein öffentlich seinen Angehörigen, und stempelte ihn vor dem ganzen Lande als einen Mann, bei dem Niemand je gefährdet sei, dem sich ein Jeder, Mann oder Weib, mit Leib und Seele sicher anvertrauen könne. Und das ganze Land dankte dem Landesherrn, und siebte den neuen Stelmann.

Und weil ber Apfel nicht weit vom Stamme fällt,

und der Sohn eines edlen Mannes hoffentlich auch ein edler Mann sein wird, so stempelte der Landesberr in solchem Bertrauen sein ganzes Geschlecht in ihm mit, legte ihm auch etwas an Land und Leuten zu, wie Gissenfeil an den Magneten, daß seine wohlthätige Natur, bis er ihn etwa selbst gebrauchte, daran zu thun und zu zehren hätte.

Sr. v. Gaalbaber.

Auf diese Weise konnte ja ein Bürgerlicher ein edler Mann fein.

Usmus.

haben Sie daran je gezweifelt? hr. p. Saalbader.

Ich will fagen: es fann Giner ebel fein, und noch nicht abelia.

#### Asmus.

Nicht allein bas, fondern es kann auch Giner noch abelig fein, und nicht mehr edel; benn, bis ber Landes-herr ben Stempel wieder tilgt, muß Jedermann, aus Achtung für ben Landesherrn, ben Edelmann als einen eblen Mann ehren, er mags fein, oder nicht.

Sr. v. Saalbaber.

Immer beffer! So ware also ber Abel nur ein Ropfput, ber wieder abgenommen werden kann!

#### શકે m u છે.

Natürlich! das geschieht ja auch in der Welt. Warum wird einem Edelmann auf dem Blutgerüfte sein Wappen zerschlagen? Der Landesherr kann ja unmöglich einen Seelmann strafen; darum nimmt er zuvor sein Wort zurück, und tilgt seinen Stempel wieder.

Sr. v. Saalbader.

Am Ende hatte also ein Sdelmann vor dem burgers tichen edlen Manne nichts voraus?

#### Usmus.

Sehr Vieles. Dieser muß sich erst Achtung und Bertrauen erwerben, und gilt doch nur immer, wo man ihn fennt, bleibt doch nur Privatgut; der Sdelmann gilt überall, ist gangbare Münze unter dem Ansehen des Landesherrn, ist öffentliches Gut, daran alle Menschen ein Recht und zu dem sie alle Bertrauen haben.

#### Sr. v. Saalbader.

Und Uhnen und Alter der Familie, die maren bann gar nichte?

#### Usmus.

Sehr Vieles; ober rechnen Sie das wenig, wenn ein Geschlecht von Bater auf Sohn viele hundert Jahre hindurch die Liebe und Frende der Menschen und ein Segen der ganzen Gegend gewesen ist?

Sr. v. Saalbader (zu feiner Mutter).

Mais, chère Maman, vous, qu'en jugez-vous? et ce philosophe, comment vous plaît-il?

#### Fr. v. Saalbaber.

J'enrage, je frémis d'indignation, et je vous défends de l'honorer dérechef de vos réponses. Il parle comme un perroquet, comme un harang, comme un —

#### Usmus.

Gnädige Frau, ich vermuthe aus Ihren Reden, daß Sie unwillig sind. Es wäre mir sehr leid, wenn ich Sie beseidigt hätte, und ich wollte Sie gerne wieder um Bergebung bitten. Aber ich habe weder Ihren Sohn, noch Ihren Abel beseidigt, habe Sie auch nicht beseidigen wollen. Und so werde ich mich am Ende über Ihren Unwillen trösten müssen; es wäre mir aber doch lieber, wenn Sie nicht unwillig wären.

Es ift das erfte Mahl, daß ich die Chre habe, Sie

zu sehen, und vermuthlich werde ich diese Ehre nicht wieder haben; besinnen Sie sich, gnädige Frau! Ich ehre Ihren Stand, und wenn Sie ihn auch so ehrten, es würde Ihnen ein gut Theil besser zu Muthe sein, als Ihnen jest ist. Und mich dünkt, Sie sollten darum nicht zürnen, daß ich Ihnen das wol gönnte. —

Ein Beispiel von einem ungerechten Urgwohn, und von der Chrlichkeit eines Juben.

In einem Candhaufe wurde ein kleiner leberner Beutel vermißt, worin ein Dukaten, eine halbe Piftole und einige Zweigroschenstücke sich befanden.

Weil fein Mensch in das Jimmer gekommen war, als die Magd, die es gekehrt hatte, so fiel der Berzdacht auf sie. Man befragte sie; aber sie versicherte aufs beiligste, daß sie nichts davon wiffe.

Rurz darauf kam ein silberner Kaffeelöffel weg, und bald nachher noch einer. Nun glaubte man, nicht mehr zweifeln zu durfen, daß ein geheimer Dieb im Haufe fei, und weil der Berdacht noch immer auf der Magd rubete, so wurde sie fortgeschafft.

In eben diesem Sause hielt man eine Ziege, welche bei der Hausfrau so wohl angeschrieben war, daß sie sogar die Erlaubnis hatte, in ihrem Zimmer umherzustausen. Einige Monate nach der Entwendung der obsgenannten Sachen fing diese an zu kränkeln und so wenig Milch zu geben, daß es nicht mehr der Mühe werth zu sein schien, sie länger zu behalten. Sie wurde also um ein geringes Geld an einen Juden verkauft, und von ihm geschlachtet.

Beim Reinigen der Gingemeibe fanden fich im Ma-

gen der Ziege nicht allein die beiden filbernen Löffel, sondern auch der lederne Beutel mit den Gold: und Silbermungen. Der Beutel war ganz eingeschrumpft und mit zähem Schleime überzogen. Und was that nun der Jude?

Behielt er etwa Geld und Löffel für sich, ohne Jemand ein Wort davon zu fagen? Oder ging er etwa zu einem Nechtsgelehrten, um sich zu erkundigen, ob nicht Alles, was die Ziege bei sich gehabt habe, sein erkauftes Eigenthum sei?

Rein! Der ehrliche Jude folgte allein der Stimme feines Gewiffens, stellte den ganzen Schap der vorigen Eigenthümerinn der Ziege wieder zu, und rettete dadurch die verkannte Unschuld der Magd von einem Verdachte, welcher eben so unverdient als frankend war.

Merkt end, Kinder, diese Geschichte, weil sie doppelte Wahrheit lehrt: daß es unter den Gliesdern einer jeden Religionspartei redliche und gewissenhafte Menschen giebt, und — daß man im Argwöhnen nie zu behutsam sein kann.

# Berurtheile einen Menschen nicht auf seine Gesichtsbildung.

Der Herzog von S., einer der reichsten Pars von Großbritannien, war in London gewesen, und reisete auf eine von seinen nahen Landgutern zuruck. Er hatte Niemand bei sich, als den Kutscher und einen Bedienten.

Er war noch nicht feche Meilen weit von der Sauptftadt, und fuhr eben durch ein fleines Gehölz, ale plotzlich fein Wagen von feche Räubern zu Pferde umringt wurde. Zwei machten den Kutscher fest, zwei den Bedienten, und zwei besehten die Schläge des Wagens, und hielten Jeder dem Lord eine Pistole auf die Bruft.

Ihre Brieftasche, Milord! sagte ber eine von den

Räubern, der ein abscheuliches Gesicht hatte.

Der Herzog griff in die Tafche, zog eine fchwere Borfe heraus, und reichte fie hin.

Saben Sie die Gnade, Milord! Ihre Brieftasche! sagte der Räuber, der mit der linken Sand die Borfe wog, und mit der rechten den Sahn der Piftole spannte.

Milord blieb kalt, jog die Brieftafche heraus, und gab fie bin.

Der Ränber durchsuchte die Brieftasche, und Misord besah unterdessen gelassen des Ränbers Angesicht. Solde kleine starre Augen, eine so verschobene Nase, solche verzehrte Wangen, einen so grinsenden Mund und ein solches Vorgebirge von Kinn hatte der Herzog in seisnem Leben nicht gesehen.

Der Räuber nahm einige Papiere aus der Brieftafche, und gab fie bann bem Bergoge guruck.

Glückliche Reife, Milord! rief er, und fprengte mit feinen Selfershelfern nach London gu.

Der Herzog kam zu Saufe, untersuchte feine Brieftafche, in welcher er zweitausend fünfhundert Pfund an Banknoten gehabt hatte, und fand, wider sein Bermuthen, noch fünfhundert Pfund. Er wunderte sich über die Bescheidenheit des Räubers, und so oft er den Borfall seinen Freunden erzählte, pflegte er hinzuzusegen:

Ich gabe ben Augenblick noch hundert Pfund, wenn ihr den Kerl gesehen hattet. Denn so kenntlich, als den, hat die Natur keinen Menschen jum Straßen-räuber ausgezeichnet.

Er hatte die ganze Geschichte schon vergeffen, und

war zwei Jahre darauf in London, als er eines Morsgens mit der Pennypost\*) folgenden Brief erhielt:

Milord!

Ich bin ein armer Deutscher Jude. Der Fürst, befen Unterthan ich war, sog uns das Blut aus, damit er Hirsche hegen und ihr Blut seinen hunden zu lecken geben könnte.

Ich ging mit fünf andern Juden nach Großbritannien, um mein Leben zu friften. Unterweges ward ich krank, und das Fahrzeug, das uns vom Schiffe ans Land bringen sollte, wurde vom Sturme umgeworfen.

Ein Mann, den ich in meinem Leben nicht gesehen hatte, stand am Ufer, sprang in die See, und rettete mich mit Lebensgesahr. Er brachte mich in sein Haus, ließ mich warten und pslegen, und hielt mir einen Arzt. Es war ein Wollearbeiter, der zwölf lebendige Kinder hatte.

3ch wurde gesund, und er verlangte nichts von mir, als daß ich ihn bisweilen besuchen folle.

Einige Zeit hernach kam ich wieder zu ihm, und fand ihn sehr traurig. Die Amerikanischen Unruhen waren ansgebrochen; er hatte für achttausend Pfund Waare nach Boston geschiekt, und die Kausseute von Boston waren gewissenlos genug, sich den ausgebrochenen Krieg zu Nupe zu machen, und wollten nicht bezahlen. Er gestand mir, daß in vier Wochen ein Wechstel auf ihn fällig sei, den er nicht zahlen könne, und daß er verloren sei, wenn er ihn nicht zahle.

Die Pfennigspost (jest Zweipfennigspost genannt, weil sie sich jest zwei Pfennige für den Brief begahlen läst) eine Postanstalt in London, wodurch man Briefe und Väckden, in der Stadt selbst, aus einer Straße in die andere bestellen läst.

Gern hatte ich ihm geholfen, aber ich war es nicht im Stande. Ich überlegte, daß ich ihm mein Leben zu danken habe, und beschloß, es ihm aufzuopfern.

Ich nahm die funf Juden zu mir, die mir aus Deutschland gefolgt waren, und die mich Alle liebten, wie ich sie. Wir legten und zusammen an die Straße, die Sie vorbeifahren mußten, Milord; und Sie wiffen vielleicht noch, was Ihnen begegnet ift.

Ich nahm aus Ihrer Brieftasche zweitausend Pfund, und in Ihrer Börse waren hundert und zehn. Hierauf schrieb ich einen Brief unter unbekanntem Namen, schickte dem Manne die zweitausend und sunfzig Pfund, die er brauchte, und sagte ihm: ich werde es wieder verlangen, sobald ich wisse, daß ers habe.

Dadurch rettete ich damahle den Mann; aber die Umerikaner zahlten auch nachher nicht, und er ftarb vor acht Tagen ohne Vermögen.

Bum Glück gewann ich an bem nämlichen Tage viertausend Pfund in der Staatslotterie; und hier schicke ich Ihnen, Milord, mit Binsen zurück, was ich Ihnen geraubt habe.

Sie werden tausend Pfund darüber finden; diese geruhen Sie der F\*\*schen Familie in S\*\* zu schicken.
Haben Sie die Gnade, sich bei dieser Gelegenheit nach
einem armen Juden zu erkundigen, der ehemahle von ihr
gewartet worden ist.

Mit dem Ueberrefte gehe ich, nebst meinen Glaubenegenoffen, nach Deutschland zurück, und will noch einmahl versuchen, ob man uns da leben läßt.

Ich schwöre Ihnen noch bei dem Gotte meiner Bäter, daß keine von unsern Pistolen geladen war, als wir Sie anfielen, Milord, und daß keiner von unsern hirschfängern aus ber Scheide ging. Ersparen Sie fich vergebliche Nachforschungen. Wenn Sie biesen Brief erhalten, sind wir schon einige Tage fibers Meer. Der Gott meiner Bater erhalte Sie ! —

Der Herzog ließ sich nach der Familie des Bollearbeiters und nach dem Juden erkundigen. Kein Bort im Briefe war erdichtet. Der Herzog schickte der Familie Alles, was in dem Briefe des Juden lag, und versorgte sie noch obenein.

Hundert Pfund gebe ich, sagte ber Berzog oft, Dem, ber mir bas Gesicht bes häßlichen Juden schafft, und taufend Dem, ber mir ben häßlichen Juden selber bringt.

## Der Hund des Urmen.

Ein großer Mann, der in Paris lange auf vornehmen Fuße gelebt hatte, gerieth durch unerwartete Unglucks-fälle auf einmahl in die tiefste Dürftigkeit.

Er fah fich alfo genöthiget, fich aus ber großen Belt gurudtgugiehn, und fich in einem entfernten Theile biefer unermeglichen Stadt in die Ginfamfeit ju begeben.

Hier hatte er nichts, als was ihm die Almosenkasse der Kirche zuwarf. Er bekam wöchentlich so viel Brot, als für einen Menschen zureicht; dennoch mußte er zustett mehr begehren.

Hierauf ließ ihn der Pfarrer vor fich fodern. — Er

Leben Sie für sich allein? fragte ber Pfarrer. — Mit Wem follte ich denn noch leben? Ich bin unglückslich; daß ichs bin, das feben Sie; denn ich bitte ja um Allmosen, und bin von der gangen Welt verlaffen.

Run, versette der Pfarrer, wenn Sie allein leben, warum verlangen Sie denn mehr Brot, als für Sie allein nöthig ift?

Der arme Mann gerieth über biefe Frage in große Berlegenheit, und mußte endlich gestehen, daß er einen Sund habe.

Der Pfarrer bat ihn, ju bedenken, daß er nur ber Austheiler des Brots für Arme fei; es fei alfo nothe wendig, daß er den Sund abichaffe.

Ald, ehrwürdiger Berr, fagte ber Unglückliche mit Thränen in den Augen, wenn ich den Sund nicht mehr

haben barf, wer wird mich bann lieben?

Der aute Pfarrer empfand inniges Mitleiden, griff nach feiner Borfe, und gab fie ihm mit biefen Worten : Da, nehmen Sie; Brot kann ich Ihnen nur fur Ihre Person, aber Das, was mein ift, auch für Ihren Freund geben.

## Rartoffellied.

Pafteten bin', Pafteten ber, Bas fümmern und Dafteten? Die Rumme hier ift auch nicht leer, Und schmeckt so gut, als bonne chere\*) Bon Froiden und von Rroten.

Und viel Paftet und Leckerbrot Berderben Blut und Magen. Die Röche fochen lauter Noth: Sie fochen uns viel eher todt: Ihr Serren, laßt euch fagen.

<sup>\*)</sup> Lederbiffen.

Schön röthlich die Kartoffeln find, Und weiß, wie Alabaster, Sie däu'n sich lieblich und geschwind, Und sind für Mann und Frau und Kind Ein rechtes Magenpflaster.

## Ein Hofmarschall, wie es ihrer wenige giebt.

Herr Hofmarschall, sagte eine würdige Deutsche Fürstinn, welche sich lieber einschränken, als Schulden machen wollte, gehen Sie das Berzeichnis meiner Hofbebienten durch, und bemerken Sie am Rande, welche ich am bequemften entbehren kann.

Der Hofmarschall seite seine Finger in Arbeit, und zeichnete so viele überflüssige Hofbedienten aus, daß die Fürstinn, wenn sie alle diese Leute verabschiedete, nicht nur ihre Schulden bezahlen, sondern auch noch alle Jahr ein ausehnliches Kapital für sich erübrigen konnte.

Gut, fagte fie, alle diefe Herren und Damen, welche bie wichtige Beschäftigung haben, an meinem Sofe mufig zu gehn, sollen ihrer Dienste entlaffen fein.

Das verhüte der himmel, antwortete der brave Sofmarschall, denn ich habe nur bemerkt, welche Personen Ihrer Durchlandht entbehrlich sind; aber unter allen diesen Personen ist keine einzige, welche Ihrer, meine gnädigste Fürstinn, entbehren könnte!

Und wie kann ich, in meiner Lage -?

Sehr wohl, gnädigste Fürstinn; denn ich habe zwei Personen übersehen, deren Gehalt den Gehalt aller der Unglücklichen auswiegt, welchen Sie die Entlassung bestimmt haben. Sie sind Ihnen so entbehrlich, als ir:

gend eine von den benannten, und der Unterschied zwischen beiden ist bloß der, daß Jene nicht unglücklich sind, wenn sie nur aus Ihren Diensten — aber nicht aus Ihrer Gnade entlassen werden; Diese hingegen ein unvermeidsliches Opfer werden, sobald Sie ihnen das Eine oder das Andere entziehen. Beide Personen schmeicheln sich mit Ihrer auszeichnenden Huld, und es kommt bloß darauf an, diese schweigen zu lassen, damit sie nichts, als die Stimme der Gerechtigkeit hören.

Und diese Verfonen maren?

Ich felbst, burchlauchtigste Fürstinn, und die Oberhofmeisterinn. — Wir haben und Beide vereint, unterthänigst um unsere Entlassung zu bitten. Wir haben Bermögen genug, um ohne Gehalt zu leben, und unfere Dienste sind Ihnen völlig entbehrlich. Warum sollten wir bleiben, um Undere zu verdrängen, welche mit Ihren Stellen zugleich ihren Unterhalt verlieren würben?

## Ein Lied,

hinterm Dfen gu fingen.

Der Winter ift ein rechter Mann, Rernfest und auf die Dauer; Sein Fleisch fühlt sich wie Sifen an, Und scheut nicht fuß, noch sauer.

War je ein Mann gefund, ist er's; Er krankt und kränkelt nimmer, Weiß nichts von Nachtschweiß, noch Vapeurs\*), Und schläft im kalten Zimmer.

<sup>\*)</sup> Blahungen.

Er zieht fein Semd im Freien an, Und läßte vorher nicht wärmen, Und fpottet über Flüff im Sahn, Und Grimmen in Gedärmen;

Aus Blumen und aus Bogelsang Beiß er sich nichts zu machen, Habt warmen Drang und warmen Mang, Und alle warme Sachen.

Doch, wenn die Füchse bellen sehr, Wenns Holz im Ofen knittert, Und um den Osen Knecht und Herr Die Hände reibt und zittert;

Wenn Stein und Bein vor Frost zerbricht, Und Teich' und Seen frachen: Das klingt ihm gut, das haßt er nicht, Dann will er todt sich lachen.

Sein Schloß von Sis liegt weit hinaus, Beim Nordpol, an dem Strande; Doch hat er auch ein Sommerhaus Im lieben Schweizerlande.

Da ist er benn balb dort, balb hier, Gut Regiment zu führen; Und, wenn er durchzieht, stehen wir, Und sehn ihn an, und frieren.

#### Unefoote

von einer erziehungeluftigen Rate.

Man hat dem armen Kapengeschlechte so viel Boses nachgesagt, daß ich mich recht freue, auch einmahl etzwas zu seinem Lobe bekannt machen zu können.

In meinem Saufe lebten noch vor acht Wochen zwei Kapen von sehr ungleicher Gemüthsart. Die eine, schön gezeichnet, mit kaffeebraunen Flecken auf schneezweißem Grunde, war die Faulheit und Naschhaftigkeit selbst; die andere, in schlichtem grauen Pelze, ohne alle Berbrämung, ist noch jest das Schrecken der Mäuse, und ein Muster treuer, emiger und guter Kapen. Jene hieß man die Bunte, diese wurde ehemahls die Graue, und wird jest die Pflegemutter genannt.

Die Bunte hatte ihren Bohnsis in der Rüche aufgeschlagen. Da lag sie, wie eine Staatsdame, hingesstreckt auf ihrem Lotterbette von Säcken, oder was sich sonst eben zu ihrer Bequemlichkeit darbot, und rührte nicht Hand, nicht Fuß, es mußte denn sein, daß die Köchinn sich entfernte und etwas Naschbares zurückließ. Dann war sie flink darüber her; und kam die Köchinn zurück, so fand sie leere Töpfe. Mäuse zu fangen, war ihr viel zu mühsam.

Die Graue hingegen war überall, wo Mäufe waren, und wußte fie fo geschieft zu fangen, daß Haus, Scheune und Garten in furzer Zeit fast ganz davon befreit wurden. Daß sie daneben etwas ihr nicht Gegebenes genascht hätte, habe ich nie in Erfahrung gebracht.

Natürlicher Beise liebte Jedermann im Sause diese graue, und hafte jene bunte Kape. Es wurde Gericht gehalten, und einstimmig beschioffen, die Bunte, als eine

Erzdiebinn, und als eine Last des Hauses, folle sterben. Aber da die Beit herannahete, daß sie Junge zur Welt bringen sollte, so wurde die Bollziehung dieses Todesenrtheils bis auf weiter ausgesett.

Jest waren bie Jungen da, und nun zeigte sich die Berschiedenheit der Gemüthsarten beider Rapen in einem noch hellern Lichte. Die unnatürliche Mutter schien sich wenig aus ihren Kindern zu machen. Nahm man ihr eins, so ließ sie es geschehen, ohne sich von der Stelle zu bewegen.

Die Graue hingegen, welche mit dieser jungen Brut in gar keinem Familienverhältnisse stand, war wie versnaret in sie. Man sah sie gemeiniglich in einer gewissen Entsernung, den jungen Känchen gegenüber, liegen, die Augen unverwandt und mit einer Art von zärtlicher Frende und Sehnsucht auf sie geheftet. Hatte sie eine Maus gefangen, so ermangelte sie niemahls, dieselbe den geliebten Jungen vorzusegen, ungeachtet diese noch keinen Gebrauch davon zu machen wußten. Nicht genug; sie entwandte sogar, wenn die Mutter sich entsernt hatte, zu wiederholten Mahlen ein Junges, schleppte es in einen entsegenen und verborgenen Winkel des Hauses, und litt lieber Hunger und Durst, als daß sie es verlassen hätte. Man hatte Mühe, sie damit auszusundschaften.

Jeht waren die Jungen alt genug, um der bofen Mutter entbehren zu können. Man beschloß also eins derselben aufzuziehen, die übrigen zu verschenken, und die Alte zu erfäusen. Dieser Beschluß wurde ausgeführt.

Von dem Angenblicke an war die Graue von der übriggebliebenen jungen Kape unzertrennlich. Sie nahm das Lager der Erfäuften ein, bot ihrem Pflegekinde die Biben dar, und ließ fie fo lange daran faugen, bis end-

lich — wirklich Milch erfolgte. Run ward sie ganz Mutter; nun verließ sie ihr angenommenes Kind nicht einen Augenblick.

Es war ein rührendes Bergnügen, zu sehen, mit welchem innigen Bohlgesallen sie mit der Kleinen spielte, mit welcher zärtlichen Mutterliebe sie ihrem eigenen Munde die lieblichsten Leckerbissen entzog, und sie ihrem Pflegefinde gab, und mit welcher ängstlichen Unruhe sie Denjenigen beobachtete, der es anrührte, oder von der Erde hob. Ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich versichere, daß eine menschliche Mutter schwerlich stärfer an ihrem leiblichen Kinde hängen kann, als diese Kate an einem Kätchen hing, welches sie nicht geboren hatte.

Sobald die Junge laufen fonnte, führte ihre mut: terliche Freundinn und Erzieherinn sie bald aus auf ben Mäusefang, und bald auf die Bogeljagd im Garten, um ihr zu sehren, wie man sich geschieft babei zu nehmen habe. Oft habe ich mit Bergnugen bem Unter: richte, ben fie ihr im Riettern gab, beigewohnt. Gie fchien anfange recht mit Absicht einen ber frummften Baume ausgesucht zu haben, um die erften Uebungen fo leicht als möglich zu machen. Ginen folden Baum erkletterte fie dann zuerft mit rudwarts gewandtem Ropfe und unter wiederholtem Miauen, um ihre Schulerinn gur Nachfolge einzuladen. Wann fie ihre Abficht erreicht hatte, sprang sie ploglich herab, feste sich an den Fuß bes Baumes, und gaffte hinauf, gleichsam als ob fie beobachten wolle, wie die Rleine ihre Sachen mache. Dabei murde unter wiederholtem Auf: und Abipringen fo viel geschäfert, daß die Junge diese Uebung mehr für ein blofes Spiel, ale für einen Unterricht halten mußte.

Roch jest, nachdem das Ränden schon mehre Mo:

nate alt und beinahe erwachsen ift, sind Beide unzertrennlich, und ihre gegenseitige Unhänglichkeit an einander scheint noch gar nicht vermindert zu sein. Die Alte wird seitdem, unter dem wohlverdienten Namen der Pflegemutter, neugierigen Reisenden als eine der vorzüglichsten Merkwürdigkeiten von Trittow gezeigt.

## Die Dbsthandlerinn zu Paris.

Eine Obsthändlerinn zu Paris, Namens Meuthe, nährte sich und ihre zehn Kinder, die sie von achtzehn noch am Leben hatte, von ihrem kleinen Handel und dem geringen Verdienste ihres zwei und sechzigfährigen Mannes.

Die Meuthe hatte eine ledige Schwester von schlecheten Sitten, die ihr nicht gut war, weil sie ihr oft Bermahnungen gab. Diese bose Schwester starb, und hinsterließ einen fünfjährigen Knaben, vermachte aber ihr ganzes Bermögen, welches in 40,000 Livres bestand, einer wohlhabenden Bäckerinn.

Dies schmerzte die Meuthe, und sie sprach hierüber mit einem Unwalt, der ihr aber sagte, daß kein Mittel wider diese Ungerechtigkeit vorhanden sei. Bei dieser Gelegenheit hielt sie das Kind ihrer Schwester bei der Hand, umarmte es, und sagte mit bewegter Stimme:

Nun gut, die sen Nachlaß meiner Schwester wird mir wol Niemand streitig machen; ich nehme ihn also zu mir, weil ich weiß, daß die Bäckerinn, um seiner los zu werden, ihn bald ins Spittel schicken würde.

Der Anwalt stellte ihr vor, daß es ihr, bei der Laft hrer eigenen zehn Kinder, schwer fallen werbe, auch

diefes zu ernähren.

Aber, fagte Menthe, es ift ja nicht feine Schuld,

bag er auf bie Welt gekommen ift. Er will auch leben, und Gott wird ichon helfen.

Sie nahm den Knaben mit, nach Saufe, und be-

bandelte ihn eben fo, wie ihre Kinder.

Diese Geschichte wurde neulich in einer ber Pariser Beitschriften bekannt gemacht, und es sanden sich sogleich viele Menschenfreunde, die, durch diese schöne That gezrührt, Geldgescheufe an die Versasser der Beitschrift sandten, um sie der Meuthe zuzustellen. In jeder Nummer des Blattes wurde eines neuen Wohlthäters erwähnt. Allein die glänzendste Belohnung wurde der guten Meuthe den 22. Februar dieses Jahrs zu Theil, wie hier folgt:

Gine gewiffe Gefellschaft zu Paris gab an diesem Tage ein prachtiges Fest. Die Bersammlung bestand aus mehr als 100 Personen von beiderlei Geschlecht

und vom erften Range.

Nachbem Alle versammelt waren, ging ein Borhang auf; man erblickte die gute Meuthe auf einem Throne, ihre zehn Kinder standen um sie herum, der verwaisete

Knabe faß zu ihren Füßen.

Diese ganze rührende Druffel war auf Koften ber Gesellschaft, welche das Fest gab, gekleidet worden.— Ein Mitglied berselben hielt eine Rede, worin er das ganze Schauspiel, welches man vor sich hatte, erklärte. Sine der anwesenden Damen seite der Meuthe eine Bürgerkrone auf, und eine andere überreichte ihr einen Beutel voll Geld. Die Gesellschaft nahm den Knaben an Kindes Statt an, und forgte für seine Erziehung. Alle Anwesende waren bis zu Thränen gerührt.

Rinder, wenn ich euch mein aufrichtiges Urtheil über biefe Geschichte sagen soll, so gestehe ich zwar, daß ich Das, was die gute Meuthe that, für ausnehmend ichon und großmuthig halte; auch gefällt es mir fehr, daß in dem lustigen Paris noch Menschenfreunde gefunden wurden, welche die gute That der Menthe rührte, und wels che ihr dafür Freude zu machen fuchten; aber daß fie bas mit fo vieler Feierlichkeit und fo prunkhaft thaten, daß sie die gutmuthige Person, die in der Ginfalt ihres Bergens vielleicht fich gar nicht einfallen ließ, daß fie etwas fo außerordentlich Schones und Lobensmurdiges gethan habe, ju einer Bühnenheldinn machten, fie gur Schau ausstellten, und badurch die bescheidene, ehraeiglofe Ginfalt ihres bis dahin auten Bergens vielleicht auf immer tödteten : das hat mir gang und gar nicht gefals Ien wollen, und ich hoffe, es wird euch beim Lefen dies fer Geschichte eben fo gegangen fein.

#### Der Wandersmann und ber Kolibri.

Ein Mensch, der sich die Welt nie überdrüffig sah, Der hinter Aubien, zu London und Surate, In Lappland, Tripoli und Japan Brüder hatte, Kam endlich nach Umerika.

Dergleichen lange Fahrt pflegt Schiffer abzumatten: Er warf sich unter einen Baum, Um unter bessen fühlen Schatten Sin wenig auszuruhn; allein er schlummert kaum, Alls ihn ein stark Geräusch erwecket, Davon er keinen Grund entbecket. Indem er um sich sieht, so fliegt ein Bögelein Aus dem belaubten Uft, in dessen bunten Flügeln Sich Gold und Iris - Farben\*) spiegeln. Der Bogel selbst war wunderfein, Und kaum von Maienkafers Dicke.

Rannst du so rauschen, v du Mücke! Rief hier der Wandersmann. Ja, sprach der Kolibri, Hierüber darsst du dich nicht härmen. Es heißt bei Menschen, wie beim Vieh: Der Kleinste macht den größten Lärmen.

### Der Lowe und ber Wolf.

Um Juß ber wuften Partherfelber Schlug König Löw' und Meister Bar Den Richtstuhl auf; das Wolf der Wälder Stand nach der Ordnung um sie her.

Die Kuh erschien zuerst, und klagte Der Thiere strengem Oberhaupt, Ihr Kind, das Kalb, hab', eh' es tagte, Ein unbekannter Dieb geraubt.

Der Löwe sah umher, zu hören, Bem sonst davon was wissend sei. Ich, sprach der Wolf, kann heilig schwören, Herr König, ich war nicht dabei.

Und wer verklagt dich? fprach ber König. Berleumder, fiel ihm Jener ein; Ich bin jest frank und effe wenig, Und kann es nicht gewesen sein.

<sup>\*)</sup> Regenbogen-Farben.

Schweig! rief der Löwe; das Gewiffen Läßt einen Buben nirgends ruhn; Du hast der Ruh ihr Kalb zerriffen, Der Bär foll dir desgleichen thun.

So starb der Wolf, und wie man saget, Berrieth sein Bauch, was er gethan. — Wer sich entschuldigt, eh' man klaget, Der giebt sich selbst als Thäter an.

# Ein Rriegslied und ein Friedenslied, funftigen Regenten gewidmet.

1. Kriegslied, im Jahre 1778.

's ift Rrieg! 's ift Krieg! D Gottes Engel wehre, Und rede du darein!

's ist, leider! Krieg — und ich begehre Nicht Schuld baran zu sein!

Bas follt' ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen, Und blutig, bleich und blaß,

Die Geister ber Erschlag'nen zu mir famen, Und vor mir weinten? - was,

Wenn wader Männer, die sich Shre suchten, Berstümmelt und halb todt Im Staub sich vor mir malgten, und mir fluchten

In three Todesnoth? —

Wenn tausend, tausend Bäter, Mütter, Bräute, So glücklich vor dem Krieg, Nun Alle elend, Alle arme Leute, Wehklagten über mich? Wenn Hunger, boie Seuch' und ihre Nothen Freund, Freund und Feind ins Grab Berfammelten, und mir zu Ehren krähten Bon einer Leich' herab?

Was hulf' mir Kron' und Land und Gold und Ehre? Die könnten mich nicht freun! 's ist, leider! Krieg — und ich begehre Nicht Schuld daran zu sein!

## 2. Friedenslied, im Jahre 1779.

Die Raiferinn und Friederich, Nach manchem Rampf und Siege, Entzweiten endlich wieder fich, Und rufteten zum Kriege;

Und zogen muthig aus ins Feld, Und hatten folge Seere, Schier zu erfechten eine Welt, Und Helbenruhm und Shre. —

Da fühlten Beide, groß und gut, Die Menfchenvater: Bürde, Und wie viel Elend, wie viel Blut Der Krieg noch koften würde;

Und dachten, wie doch Alles gar Bergänglich sei hienieden, Und sahen an ihr graues Haar, Und machten wieder Frieden. Das frent mich recht in meinem Sinn! Ich bin wol nur fast wenig; Doch rühm' ich drob die Kaiserinn, Und rühm' den alten König.

Denn das ift recht und wohlgethan, Ift gut und fürstlich bieder! Und jeder arme Unterthan Schöpft neuen Odem wieder.

Ald, Seldenruhm und Chr' ift Wahn! Schrei' fich der Schmeichter heiser; Die Güte ziemt dem großen Mann, Nicht eitle Lorbeerreifer.

Hübich menschlich, gut und ebel fein, Bollherzig zum Erbarmen, Gin Bater Aller, Groß und Klein, Der Reichen und der Armen:

Das machet selig, machet reich, Wie die Apostel schreiben, Ihr guten Fürsten, und wird Euch Nicht unbesohnet bleiben.

Gott wird Euch Ruhm und Ehr' und Macht Die Hüll und Fülle geben, Ein fröhlich Herz bei Tag und Nacht, Und Fried' und langes Leben.

Und fommt die Stunde bann, bavon Wir frei nicht kommen mögen, Guch schlecht und recht, ohn' eine Kron', hin in den Sarg zu legen: So wird ber Tod Gud, freundlich fein, Euch fanft und bald hinruden, Und es wird Guer Leichenstein Im Grabe Gud, nicht drücken.

Und wie die Kinder wollen wir, Die Großen mit den Rleinen, Um Euch an Eures Grabes Thur Bon gangem Herzen weinen.

Run! fegne Gott, von oben an, Die Theil am Frieden nahmen! Gott fegne jeden Shrenmann, Und ftraf' die Schmeichler! Amen!

## Aus dem Acfengarten des Persischen Dichters Sabi.

Ich war in einem Schiffe und fah einen Rahn, ber auf und gukam.

Als er uns bald erreicht hatte, borft er, und zwei Bruder, bie er getragen, faufen ins Baffer.

Gin Reicher, ber bei mir mar, versprach hundert Goldftude Dem, ber fie retten murbe.

Gin Matrofe marf fich ins Baffer, und rettete Gi-

Barum, fagte ich, retteteft bu biefen; ber Unbere war ja mehr in Gefahr?

Das ift mahr, antwortete er mir, aber Ginen konnte ich nur erhalten, und ich wollte diesem hier lieber helfen, als seinem Bruder.

Auf meiner Ballfahrt nach Meffa fam biefer junge Mann meinen Bedurfuiffen zuvor; er gab mir eine feiner Kameele, als das meinige völlig ermüdet war, und die ganze übrige Reise lebte ich von seinem Borrathe.

Sein Bruder, ungestum und wild, hat mich wie einen Sklaven behandelt, den man wegen Berbrechen auchtiget.

Der große Gott ist gerecht, sagte ich. Wer Gutes thut, thut sich Gutes; auf Den, der Uebles thut, fällt das Uebel selbst zurück.

Der Sultan Malko fas, berühmt durch alle Zugenben, die einen großen und guten König machen, that eine Walfahrt zum Grabe bes Propheten, zur Beit, als fein Bruder Nifus sich wider ihn emport hatte, und ihm mit seinem Seere entgegenzog.

Rachdem er fein Gebet verrichtet hatte, fagte er gu feinem Bifir: um mas haft bu benn Gott gebeten?

Beherrscher ber Gläubigen, antwortete Dieser, ich bat Gott, er möge dir Sieg wider beinen Bruder geben.

Das habe ich nicht von ihm gebeten, antwortete ber Sultan; aber hore die Bitte, die ich an ihn gethan habe, und noch thue.

Mein Herr und Gott, wenn mein Bruder des Königreichs, das ich von dir habe, würdiger ist, als ich;
wenn er das Glück der Muselmänner machen kann: so
gieb ihm einen vollkommenen Sieg über mich, laß ihn
herrschen und mich unterworfen sein. Bin ich dessen
würdiger, so laß mich siegen, laß mich herrschen und ihn
gehorchen.

Der weise Demokritus kam an den Sof des Darius, Königs von Persien, um ihn wegen des Berlustes seis ner Gemahlinn zu tröften. Anfange magte er es nicht, dem Könige vorzustellen, daß die heftigsten und schmerzlichsten Gefühle nach und nach sich verringern und verschwinden.

Endlich einmahl versprach er ihm, die Königinn wie-

ber ins Leben gurückzurufen.

Laß, o König, sprach er, in ben Reichen, die Uffen enthält, und die einen Theil beines großen Gebietes ausmachen, laß in diesen drei Menschen auffuchen, die von den Streichen des Unglücks frei, die glücklich sind.

Ihr Name muß auf dem Grabmahle der Königinn eingegraben werden, und sogleich wirst du sie schöner, als jemahls, und gang als die deinige wiedersehen.

Man fuchte, man durchforschte alle Gegenden; fein

pollfommen Glücklicher ward gefunden.

Hieraus nahm Demokritus Gelegenheit, den Schmerz bes Darius zu stillen, und ihm zu zeigen, daß Glücksetigkeit nicht bloß auf dieses Leben eingeschränkt sei, und daß der ganz Glückliche hienieden erft noch muffe geboren werden.

Un die kleine Grafinn Aline von N\*\*\*, als sie brei Monate alt war.

Uline, liebes Madchen! Dich kummert nicht, Bas heut' in unserm Städtchen Man Neues spricht.

Ob heller oder trüber Der Himmel war; Du träumtest dich hinüber Ins neue Jahr. Richts hilft zu beinen Freuben, Du gutes Kind! Ob wollen oder feiden Die Wipbeln sind.

Du lägst in einer Sütte Bon Lehm und Stroh, Nach armer Bauerstte, Wohl ober froh.

Du wüchsest und erwachtest Beim Finkenschlag, Und blicktest auf, und lachtest Dem Frühlingstag!

Dein Hälschen würde gelber Im Sonnenstrahl; Doch fühltest du dich selber Im offnen Thal,

Und würdest nie vermissen Der höfe Tand, Und brauchtest nie zu füssen Rach Rang und Stand.

Ad! einftens, im Geräufche Der großen Welt, Bei täglichem Getäusche Bon Chr' und Gelb,

Da, wo von ganzem Herzen Man felten lacht, Und Trauren, so wie Scherzen, Bur Kunst gemacht, Wo, fonder Enft gu hören, Ein Jeder fragt, Ein Jeder Weisheitstehren, Wie Mährchen, fagt,

Wo mander Narr dem Thoren Ins Auge blinkt, Der anders sich geboren Als Andre bunkt:

Uline, da behüte Bor Modezier Des Lebens reine Blute Der himmel dir,

Um nimmer zu vergeffen Der Menschheit Los, Wie du, auch du gefeffen Im Mutterschoof,

Bas Bufall bir gegeben, Und was Natur; Bie Seelen fich erheben Durch Bahrheit nur:

So wirst du Freude sehen, Und immerdar Boll süßer Träume gehen Ins neue Jahr.

### Der ebelmuthige Landmann. Gine mabre Geschichte.

In Meklenburg lebt ein Berwalter oder Meier, dort

Sollander genannt.

Chemahle wohnte er zu n\*, in der Roftockschen Begend, und besuchte von da aus feinen Schwager, bet au 28\*, unter dem herrn von 2)\* wohnte.

Gines Abende fagen fie bort in vertraulichen Befprachen por der Thur, als ein fleines Madchen im er-

barmlichften Unguge vorbeiging.

Der Bermalter bemerfte fie, und fagte ju feinem Schwager: Wie das Rind elend geht! Sogar bas Semb ift zerriffen. Ihr mußt boch auch schlechte Menschen im Dorfe haben; des Rindes Mutter muß ein recht faules, untüchtiges Beib fein.

Uch! es hat weder Bater noch Mutter mehr, ant: wortete der Schwager, und es find noch zwei andre Rinder ba, die dazu gehören. Seit einem Biertelighre gehn die Kinder in der Erre umber; Niemand ift, der fich ihrer annimmt.

Wenn fie hungerig werden, feten fie fich wol vor ber Leute Thuren bin; giebt ihnen dann Jemand einen Biffen, fo nehmen fie ihn mit Dant an; aber bitten mogen fie nicht, dagu find fie gu ehrliebend.

Dies rührte vollends das Serg des guten Mannes. Es ift unverantwortlich, fagte er, daß die armen Burmchen fo verlaffen fein follen. Sie jammern mich

berglich, und ich muß euch nur gestehen, daß ich Lust habe, für fie gu forgen und fie gu mir gu nehmen. Go viel fällt immer nebenher ab, ein paar folche Rinder fatt zu machen.

Nun stellte feine Schwester und ihr Mann ihm Miles vor, was sie kounten, um ihm diefen Entschluß auszureben.

Er habe, sagten sie, ja selbst Kinder; er kenne biese ja nicht; es sei noch ungewiß, was aus ihnen werden würde; wie, wenn sie nun nicht gut geriethen?

Bedenke boch, lieber Bruder, was deine Frau für Laft bavon haben wird; die Kinder find in Schmut und Unreinigkeit verfunken, u. f. w.

Aber dem guten Manne war fein einmahl gefaßter edler Gedante gu fest im Kopfe; er hörte faum alle Ginwurfe, geschweige, bag er darauf antwortete.

Er brach auf, legte sich zu Bette, wohin ihn aber sein Entschluß begleitete, und ihn die ganze Nacht nicht schlafen ließ.

Um andern Morgen ließ er bas älteste Madchen rufen, bas bamahis zwölf Jahr alt war.

Wie ich höre, hast du keine Aeltern mehr; und wie ich an beinem Anzuge sehe, so geht es dir wol nicht gut.

Uch! es geht uns fehr schlecht. -

Saft du benn feine Bermandte, Die fich beiner ans nehmen? -

Ja, wir haben wol welche; bie fonnen fich aber mit und nicht abgeben, ba wir fo arm find. —

Nun, möchtest bu wol mit mir reifen, und meine Sochter werden? -

Uch, wenn der Berr fo gut fein wollte! -

-Gut! Es bleibt dabei. Aber ich bin zu Pferde hier, ich kann dich und beinen Bruder (ein Kind von sieben Jahren) nicht gleich mit mir nehmen. Deine kleine Schwester aber, die ich gestern sah (sie war vier Jahr alt) will ich gleich mit auf meinem Pferde fortnehmen.

Las die Kleine zu mir kommen, daß ich ein wenig beskannt mit ihr werde. —

Das Kind kam, und ward gleich fo voll Bertrauens zu dem freundlichen Manne, daß es freudig mit ihm zog.

Mit diefer fußen Laft beladen, fam er gu Saufe an.

Die Frau fragte ihn: Bater, was ift das für ein Kind? — Das ift dein Kind, Frau, war die Antwort.

Run erzählte er ihr furz die Geschichte, wie er das Mädchen gestern Abend gesehen, ihre Armuth und Berstaffenheit gehört, sich ihrer erbarmt, und sie mitgenommen habe, um sie seinen eigenen Kindern gleich zu halten.

Bahrend der Ergählung hielt fich bas Rind fest hinter ihm an feinem Kleide, und weinte.

Die Fran, die eben ein so gutes Herz hatte, als ihr Mann, zog es sanft zu sich, weinte mit dem Kinde, nahm es auf ihren Schooß, und tröstete es mit den Worten: Hat dir mein Mann versprochen, dein Bater zu sein, so will ich deine Mutter werden; weine nicht, mein Töchterchen!

Aber, Frau, da find noch zwei andere Kinder, Schmes fter und Bruder von diesem Mädchen, welchen es eben fo geht.

Run, wenn du meinft, so reise hin und hole sie. — Des folgenden Tages reis'te er also mit seinem Bagen ab, um die andern beiden Baisen gleichfalls zu holen.

In Gottes Namen fahre hin, fagte bie gute Frau beim Abichiede, Gott wird und wol Brot für fie geben.

Aber der Herr von D\* hatte unterdeß das Borhas ben des Berwalters erfahren, und wollte die Kinder nicht mit ihm ziehen laffen.

Er ließ ihn gu fich tommen, und gab ihm einen Ber-

weis, daß er schon, ohne die Erlaubniß des Gutsherrn zu suchen, das jüngste Mädchen fortgenommen habe. Ihr Bater (er war ein Schneider gewesen) ihr Bater, sagte der gnädige Herr, ist über 50 Thaler schuldig geblieben; für diese will ich die Kinder unterthänig \*) machen.

Das gebe ich nicht zu, gnädiger Herr, rief ber Berwalter; und wenn es auf weiter nichts, als auf die funfzig Thaler ankommt, so reise ich nach Hause, und hole sie; denn die Kinder liegen mir zu sehr am Herzen.

Er ging, fam wieder, brachte bas Geld, bezahlte

die Schuld, und nahm die Rleinen mit fich.

Er pflegte hernach, wenn man ihn um feine Rinder befragte, guweilen halb lachend zu fagen: ich habe zehn, fleben eigne Rinder, und drei habe ich mir gekauft.

Sier ift, was der ehrliche Mann im Jahre 1781 über seine angenommenen Kinder sagte: Gottlob, es hat mich und meine Frau noch nie gerenet. Es sind gute Kinder; ich habe sie wie die meinigen gehalten; auch ist unter ihnen und meinen eignen nie Jank gewesen.

So flein fie auch waren, als ich fie gu mir nahm, fo wenig haben fie je eine harte Buchtigung nothig gehabt.

Jest find sie alle groß. Die Gine dient mir zu M. als Ansgeberinn, und führt mir da die Wirthschaft sehr , ordentlich. Dies ist die Kleine, die vier Jahr alt war.

Den Sohn, einen verständigen jungen Menschen, habe ich bei mir, zu R. (wo der Berwalter jest wohnt); und das älteste Mädchen ist verheirathet. Sie hat eisnen Fischer zum Mann, und lebt sehr vergnügt.

3ch habe ihre Mitgabe beforgt, als mare fie meine

<sup>\*)</sup> Das heißt, ju Leibeigenen machen.

leibliche Tochter gewesen. Sie hat schon zwei Kinder, und ich habe die Freude, daß sie mich Großvater nennen.

Gben der brave Mann nahm nadher auch feinen Schwager, der nach dem Tode feiner Frau in schlechte Umftande gerathen war, nebst einigen Rindern zu sich.

Denn, fagte er, als er's ergahlte, ich war ihm ja ber Rachfte.

Run sollte man zwar meinen, daß wir selbst Alles gebrauchten, was ich verdiene, und man glaubt auch nicht eher, etwas für Andre übrig zu haben, als bis man es versucht hat. Aber wenn man ordentlich und arbeitsam lebt, so bleib't immer Etwas übrig, was man abgeben kann.

## Die Tabatspfeife.

Gott gruß' end, Alter! — Schmeckt das Pfeifchen? Beigt her! — Ein Blumentopf Bon rothem Thon mit golonen Reifchen! — Was wollt ihr für den Kopf? —

D Herr, den Ropf kann ich nicht laffen! Er kommt vom bravften Mann, Der ihn, Gott weiß es, einem Baffen \*) Bei Belgrad \*\*) abgewann.

<sup>\*)</sup> Ein Baffe, richtiger Pafcha, ift ein hoher Rriegebebiente bei den Turfen.

<sup>\*\*)</sup> Eine Bestung in der Europäischen Türkei, bei welcher 1716 die faiserlichen Truppen, unter Anführung des Prinz gen Eugen, einen großen Sieg über die Türken davontrugen.

Da, Herr, da gab es rechte Beute! Es tebe Prinz Eugen! Wie Grummet sah man unfre Leute Der Türken Gtieder mahn.

Gin ander Mahl von euren Thaten; Hier, Alter, seid kein Tropf, Nehmt diesen doppelten Dukaten Für euren Pfeisenkopf. —

Ich bin ein armer Kerl, und lebe Bon meinem Gnadensold, Doch, Herr, den Pfeifentopf, den gebe Ich nicht um alles Gold.

Sort nur: einst jagten wir Sufaren Den Feind nach Serzenslust, Da schof ein Sund von Janitscharen \*) Den Saupfmann in die Bruft.

Ich hob ihn flugs auf meinen Schimmel (Er hatt' es auch gethan) Und trug ihn fanft aus dem Getummel Bu einem Edelmann.

Ich pflegte fein. Bor feinem Ende Reicht' er mir all' fein Geld Und diefen Kopf, drückt' mir die Sande, Und blieb noch flerbend Held.

Das Gelb mußt du dem Wirthe schenken, Der dreimahl Plundrung litt;

<sup>\*)</sup> Der beste Theil des ehemahligen Türtifchen Fugvolte.

So dacht' ich, und jum Angedenken Rahm ich die Pfeife mit.

Ich trug auf allen meinen Bügen Sie wie ein Seiligthum, Wir mochten weichen oder siegen, Im Stiefel mit herum.

Bor Prag verfor ich, auf ber Streife, Das Bein durch einen Schuß; Da griff ich erst nach meiner Pfeife, Und dann nach meinem Fuß. —

The ruhrt mich, Freund, fast bis zu Sahren; D fagt, wie hieß der Mann, Damit auch mein Serz ihn verehren Und ihn beneiden kann.

Man hieß ihn nur den tapfern Balther; Dort lag sein Gut am Rhein. — Das war mein Uhne, lieber Alter, Und jenes Gut ist mein!

Rommt, Freund, ihr follt bei mir nun leben; Bergesset eure Noth! Kommt, trinkt mit mir von Walther's Reben, Und eßt von Walther's Brot! —

Mun, topp; ihr feid fein wahrer Erbe! Ich ziehe morgen ein, Und euer Dank foll, wenn ich sterbe, Die Zurkenpfeife fein!

## 3wolf brave Gohne.

Folgende Geschichte trug sich im vorigen Jahre zu Cons

Es lebte bafelbit - vermuthlich lebt er noch jest ein fast hundertjähriger Mann, von Sandwerk ein
Schneiber.

Diefer Mann hat zwölf Söhne, die Alle Solbaten find, und die in dem letten Amerikanischen Kriege sich Alle brav gehalten haben.

Die Borfehung hatte über ihr Leben gewacht, und neulich famen fie Alle gefund und unverfehrt juruck. Sie eilten, ihren alten Bater aufzusuchen.

Alls fie bei ihm ankamen, fanden fie ihn in großer Durftiafeit. Es fehlte ihm fogar an Brot.

Rein Brot! rief einer ber Sonne aus (es war ber jungfte von Allen) und er hat dem Baterlande zwölf Bertheidiger gegeben! Das ift nicht recht! Ihm muß sogleich geholfen werden!

Aber wie? erwiederten die Undern. Bie? ift denn fein Leibhaus \*) bier?

Ein Leibhaus? - Ja; aber was fann uns bas bels

fen, die wir nichts zu verfeten haben?

Wir hatten nichts? Sort, Bruder; unser Vater hat viele Jahre lang das Schneiderhandwerk getrieben, und ftirbt jest hungers, das beweiset seine Ghrlichkeit zur Genüge. Wir, seine Sohne, haben dem Vaterlande gedient, und Keiner darf sagen, daß wir unsere Ehre

<sup>\*)</sup> In großen Stadten pflegt ein Saus ju fein, wo man Geld geliehen betommt, wenn man irgend eine Sache von Werth jum Unterpfande geben fann.

jemahls befleckt haben. Kommt, laßt uns unfere Ehre für ihn versehen! Man wird uns, hoffe ich, doch wol funfzig Pfund \*) auf ein folches Pfand leihen!

Die Bruder lachelten aufange über biefen Ginfall; endlich billigten fie ihn. Giner fertigte folgende Schuld-

verschreibung aus, und Alle unterschrieben sie:

"Iwölf Engländer, Söhne eines Schneiders, ber in einem Alter von beinahe hundert Jahren in die äußerste Armuth gerathen ist, Alle Soldaten und Alle eifrig im Dienste des Königs und des Baterlandes, bitten die Herren des Leihhauses um die Summe von funfzig Pfund, ihren armen ungtücklichen Bater zu unterstützen. Bur Sicherheit darüber verpfänden sie ihre Ehre, und versprechen, besagte Summe nach Berlauf eines Jahres wieder zu bezahlen.

Diese Berschreibung schieften fie nach dem Leibhause. Man zahlte ihnen die verlangten funfzig Pfund aus, zerriß den Zettel, und versprach, den Alten zu versor-

gen, fo lange er lebe.

Raum wurde diese Begebenheit bekannt, so liefen Bornehme und Geringe, Reiche und Arme hin, den Schneider zu sehen, und Keiner kam mit leerer Hand.

Der Schneider kam auf diese Urt in so gute Umftande, daß er nun im Stande ift, seinen braven Sohnen ein kleines Bermögen zur Belohnung ihrer kindlichen Treue zu hinterlaffen.

<sup>\*)</sup> Dreihundert Thaler.

Eine feltene Begebenheit, am 18ten November-1783.

Die merkwürdige Geschichte, die ihr hier lesen werdet, ift an dem angezeigten Tage im Osnabrückischen vorgesfallen. Derjenige, welcher Beuge davon war, meldet sie mit folgenden Worten:

Bor einigen Bochen kam ein Mann, der in dem Dorfe D. eine kleine Bauerstelle bewohnt, in mein Haus, und bat mich, ihm einen Empfehlungsbrief zu schreiben, worin ich bezeuge, daß er ein ehrlicher Mann sei. Ich ließ mich mit ihm in folgendes Gespräch ein:

Sd.

Wem foll ich benn bas fchreiben?

Er.

Dem Herrn Amtmanne zu — — (er nannte einen Ort außer Candes) zu dem ich jeht gehen wollte, wegen eines gewissen Anliegens.

Ed.

Darf ich diefes Unliegen wiffen?

Gr.

Warum nicht? Einer aus unserm Dorse, der ehrliche — ist dort ins Gefängniß gelegt worden, wegen einer Schlägerei, davon er wissen soll, und woran er ingeheim Antheil genommen zu haben beschuldiget wird. Ich halte den guten Mann für unschuldig, und bose Leute sind es, die ihn verdächtig gemacht haben.

3d).

Nun?

Gr.

Er ift nun ichon acht Wochen bort im Sande, wohin er fich Gefchafte halber begeben hatte, im Gefängniffe

fest gehalten, und weil ich den Mann wegen seiner Redslichkeit werth halte, so habe ich ihn während der Zeit einige Mahle besucht. Er lag leider i in einem kläglichen Diebsgefängnisse. Sein gutes Gewissen giebt ihm wol standhaften Muth, aber das ging mir doch sehr zu Herzen, als er so oft um seine Frau seuzze und sich nach seinen beiden krank liegenden Kindern angstlich sehnte.

Id.

Sest euch doch auf den Stuhl ba, und fahret fort.

Er sagte mir, daß er den lieben Gott nur darum bitte, daß er doch seine beiden kleinen Kinder so lange am Leben erhalten möge, bis er sie noch einmahl lebendig sehe. Allein nun habe ich, nach meiner Wiederkunft, die Kinder so elend krank gefunden, daß sie wol nicht einige Tage mehr überleben werden. Seine Frau mag ihm von dem Krankenlager nichts melden, weil sie fürchetet, daß Gram und Kummer ihren einsamen Mann auch bald zu Grabe bringen würden.

Sch.

Und was denkt ihr nun dabei gu thun?

Er.

Ich habe diese Nacht davor nicht schlasen können, weil mir das Herz zu sehr beschwert war. Daher habe ich beschlossen, hinzugehen, und dort an die Stelle des ehrlichen Mannes mich hinsegen zu lassen, damit er aus der Beklemmung des Herzens komme, seine Kinder noch einmahl sehe, und, wenn Gott es gefällt, sie zur Erde bestatte. In was für Jammer würde der Mann kommen, wenn er hörte, daß seine Kinder nicht mehr am Leben wären, und vorher mit einander so Vieles gelitzten hätten! — Ich will den Herrn Amtmann so lange bitten, bis er ihn an meiner Statt losgiebt. Ich wollte

Sie nun freundlich bitten, mir einen Brief an ben herrn Ammann mitzugeben, weil Sie doch mitihm bekannt find.

#### 3d).

Ihr feid ein braver Mann! Dafür habe ich euch immer gehalten, und diese Geschichte macht euch bei Gott und Menschen Shre. Sogleich will ich den Brief sertig haben. Buvor sollt ihr mit mir effen; denn es schmeckt mir besser, wenn ich davon weiter mit euch reden kann.

#### Er.

Noch eine Bitte: meine Frau habe ich beredet, daß sie mich hingehen läßt; allein sie weiß nicht, daß ich in einem Diebsbehältniffe sigen werde. Sollte sie nun hernach bavon hören, so wollte ich Sie bitten, es ihr auszureben, weil sie Ihnen am meisten glaubt.

#### 3 dy

Gut, lieber Mann! — Run, hier ift ber Brief. Ich versichere euch, daß ihr an dem Herrn Amtmann einen braven Mann finden werdet. Ihr sagtet zu mir, daß ihr nicht hattet schlafen können; glaubt ihr auch, daß ihr im Gefängnisse Schlaf haben werdet?

#### Gr.

Ja, das glaube ich gewiß eher. Denn meine Frau und Kinder sind gottlob! gesund, und was wird sich der Mann nicht freuen, bei seiner lieben Frau und seinen Kindern, wonach er Tag und Nacht sich so lange schon gesehnt hat! Und Gott ist ja bei mir im Gefängnisse.

#### Id).

Das wird euch Gott vergelten. Ich habe in dem Briefe geschrieben, daß ich für euch Bürge bin, daß ihr nicht entweichet, bis der — wiederkommt und euch ablöset.

#### Gr.

Gie follen feben, daß wir Beide ehrlich handeln, und ich banke Ihnen für das Bertrauen.

#### 3ch.

Co begleite end Gott, und gebe euch ferner Muth au eurer driftlichen That!

Großer Gott! wer suchet in den niedrigen Sütten soldhe lautere, ungefünstelte, fromme Empfindlichkeit! Und solchen edlen Sinn findet man da oft.

Die Folge war, daß der Amtmann die Sache des Gefangenen fogleich untersuchte, und nach einigen Zagen kam er aus dem Gefängniffe zu den Seinigen.

#### Unefoote

#### vom Schultheiß Wengi.

Bur Beit der Kirchenverbesserung mar die Stadt Sostothurn in der Schweiz, in Ansehung des Glaubens, getheilt; Ginige hatten schon die Lehre des Calvin angenommen, Andere waren dem alten römisch fathoslischen Glaubensbekenntnisse treu geblieben.

Mun waren die Reformirten einst in einem Sause versammelt, um über ihre Angelegenheiten zu rathschlazgen. Unterdeß nahmen die Andern einige Kanonen aus dem Beughause, und fingen an, auf das Haus, worin Jene versammelt waren, zu schießen.

Auf den ersten Knall sprang der katholische Schultz beiß Wengi herzu, stellte sich vor das zweite zum Lossschießen bereitete Stuck, und sagte zu seinen Glaubensegenoffen:

Wenn ihr Bürgerblut vergießen wollt, so vergießet meins; eher gebe ich nicht zu, daß ihr diese ehrlichen Leute, die eure und meine Brüder und Mitbürger sind, wenn sie schon anders denken, als wir, zu Grunde richtet.

Sie ließen darauf ab, und der Aufruhr mar gestillt.

## Buruf an Junglinge.

Was sieht ihr am Wege So mußig und träge Zu Arbeit und Müh?? Wer immer nur sinnet, Und nimmer beginnet, Der endet auch nie.

Drum weg mit dem Jaudern, Drum weg mit dem Plaudern Bon Tugendgefühl! Nicht bloß mit Empfinden, Mit Handeln nur finden Wir endlich das Biel.

Schön ift es, zu lehren, Die Tugend zu ehren, Das Laster zu fliehn; Doch schöner, wenn Saaten Bald reifender Thaten Den Wandrer umblühn.

Wenn Wonne mit Segen Auf dornigen Wegen Die Reif' ihm verkürzt, Und Tugend, im Kleide Der Unschuld, die Freude Gedoppelt ihm würzt.

Das foll sie! Wir schwören, Sie ewig zu ehren

Mit Thaten und Sinn! Sie fest zu umfassen, Und nimmer zu lassen Unt feinen Gewinn,

Bollendete bliden Sperab, mit Entzüden, Auf unsern Sntschluß, Bu größeren Werken Die Seele zu ftarken Durch himmlischen Kuß.

Auf! Sande in Sande! Wir wallen behende Und enden den Lauf! Dann nehmen die Schatten Des himmels die matten Bollendeten auf.

## Un eine empfindsame Romanenteserinn.

Härme dich boch so vergeblich nicht, Armes Mädchen! trodne dir die Zähre Bon dem lieben Angesicht! Was dein zartes Herzchen bricht, Ift ja nur Schimäre, Ift ja nur Gedicht!

Einen Mann, der, wie bein Selb Grandison, aus feiner Sphäre Soch hinauf zu Engeln hingestellt, Immer sich in seine Zugend hüllt, Findest du — ich wette Kopf und Kragen— Nirgends in der ganzen Welt; Und dein Siegwart, dessen Trauerbild, Düster im Geleit der Rlagen, Immer dir vor Augen schwebt, Hat auf dieser Erde nie gelebt.

Aber bennoch kannst bu nicht genug Beinen über Leiden, Die er nimmermehr ertrug, Und bich gar nicht fatt am Rummer weiden, Der am Ende dich verzehrt!

Sei klug, Und verfäume nicht, was schön und wahr, Und mit tausend Freuden zu erfüllen, Unbegreislich, herrlich, wunderbar Spier geschaffen ist, um einer Fabel willen, Die vielleicht ein guter Mann Sich und seinem lieben Weibe Bur Erbauung einst ersann, und alsdann, zum Zeitvertreibe Blöder Müßiggänger, drucken ließ.

Aber benke bir die Welt auch nicht verkehrt, Wie sie dir ein andres Buchlein zuckersuß Bon ber falschen Seite kennen lehrt: Freilich ift sie schön und voller Segen Ueberall; allein deswegen Lange noch nicht so ein türkisch Paradies, Wo die Menschen immer nur sich lieben, Immer nur spazieren gehn, Und, von überspannter Großmuth angetrieben,

Lauter edle Thaten üben. Deren wir hier wenig febn. Dier verschenken wir nicht so die Wechsel, Wie ber Dichter fie versvellt. Dem, wie von der Futterbank der Sackfel, Saufenweise gleich das liebe Geld Rach Belieben aus der Feder fällt, Unterdeß bie Safden leicht und dunne Jedes Lüftchen hebt. Und in seinem Beutel eine Spinne Sorglich ihr Gewebe webt. Mus Offindien, das, flugs mit Connen Goldes bei ber Sand. Scheue Urmuth aus Romanen bannt, Ram an beiner Bater Beit Wol ein goldnes Bachlein bergeronnen, Und ertränkte Deutsche Redlichkeit; Alber lieber fleißig Flache gesponnen, Als noch jest auf Indien gehofft; Denn bas Bächlein fließt nicht mehr fo oft! Auch gewinnst du sicher nie, Dber Bahrheit mußte trugen, Gleich Quaternen in der Lotterie, Wenn sie nicht ein Ungefähr dir gieht; Rannst nicht ftets an Gilberbachen liegen, Bo dich Blätterschlag und Nachtigallenlied Sanft in fußen Schlummer wiegen; Rannst nicht immer, ohne was zu thun, Froh auf Rosenblattern ruhn. Ber bier Freuden ich meden will, muß un. verbroffen

Thätig fein, und ohn' Empfindelei, Didht an jenes angeschlossen,

Der Bestimmung, die ihm ward, getreu, Shrbar leben und bas Bifichen Leiden, Das uns öfter hinterdrein Unfre Mängel schaffen, nicht so scheun.

Wähle benn nun zwischen Beiden: Der Romanenwelt, die dich betrügt, Und der wahren, die mit ihren Freuden Jenen Traum bei weiten überwiegt. Wähle weise; freue dich, und spare Diese Thränen, bis einst viele Jahre Froh verstoffen sind, und dann — Wovor lieber dich dein Gott bewahre! — Einst der edle, gute Mann, Der mit dir durch dieses Leben wallte, Seinem Ende nah', die matte, kalte Hand, von Todesblässe schon bedeckt, Schwer und halb erstarrt der deinen Noch zum lesten Mahl entgegenstreckt — Dann — dann magst du weinen!

## Willich,

oder der gute Saushälter.

In einer großen Sandelsstadt lebte ein reicher Kaufmann, Namens Willich.

Ob derselbe gleich schon lange gestorben ift, so blüht doch sein Andenken noch beständig. Ja, man stellt ihm zu Shren jährlich ein eigenes Fest an. Damit hat es folgende Bewandtniß:

Noch bei feinem Leben fliftete er ein Waifenhaus, worin arme Kinder erzogen und in allem Nothwendigen

unterrichtet werden. An dem Tage nun, wo biefes Saus gestiftet ift, wird allemahl dem verstorbenen Wilstich erst eine kurze Gedächtnistrede gehalten, worin die Waisenkinder an ihren Wohlthäter erinnert werden; alsebann dürfen sie sich mit allerlei unschuldigen Spielen ergegen, und es wird dafür gesorgt, daß sie diesen Tag so vergnügt, als möglich, zubringen.

Aber ihr wollt gewiß mehr von diesem Willich wiffen, der einen so guten Ruhm hinterlaffen hat. Sört
also von mir die furze Lebensgeschichte dieses Mannes,
und sucht ihm, so viel als möglich, in allen Stücken
gleich zu werden.

Wenn ihr dann auch gleich fein Baisenhaus stiftet, wie er gethan hat, so werdet ihr doch den Vortheil das von haben, daß ihr gute und glückliche Menschen werdet.

Er war der einzige Sohn feiner Aeltern, die ihn, von feiner frühesten Kindheit an, zur Ordnung und Sparfamkeit gewöhnten. Insbesondere hielten sie ihn immer dazu an, daß er seine Kleider und Bücher beständig in guter Ordnung halten mußte, und nichts von feinen Sachen muthwillig zu Grunde geben laffen durfte.

Neben ihm erzog sein Bater noch ben Sohn eines armen Berwandten, und wenn dieser zuweilen seine Sachen besser in Acht nahm, als der junge Willich, so bestam er gemeiniglich für Das, was er an Kleidern und Büchern durch seine Ordnung erspart hatte, ein neues Buch, eine neue Landkarte, oder was er sonst sich wol mochte gewünscht haben, zur Belohnung.

Karl, dies war der Lorname des jungen Willich, Karl, pflegte sein Bater dann wol zu sagen, gern machte ich dir jest auch so ein Geschenk, wie dein Better Fris bekommen hat; aber für das Geld, wosür ich es dir hätte kausen wollen, muß ich dir nun einen neuen Rock

anschaffen, weil bu ben vorigen muthwilliger Beise so fehr mit Dintenflecken beschmust haft, daß du ihn nun nicht mehr tragen kannst.

Dann bereute Karl seine Unordnung, und faßte ben Borfat, sich zu bestern, welches er auch wirklich that,

damit ihm fein Better Fris, dem er fonst fehr gut war, nicht an Ordnung und Sparsamkeit übertreffen möge.

Spare was, fo haft du was, pflegte der alte Willich wol zu fagen; aber wenn in dem Augenblick ein Armer vor seine Thur kam, so sagte er: brich ben Hungrigen dein Brot, und ging hinaus, und gab ihm gern nach seinem Bermögen.

Ginige Leute, die ihn nicht fannten, hielten ihn, wes gen feiner großen Sparfamfeit, fur geizig; die ihn aber kannten, wußten wol, daß er nur begwegen fo fparfam

war, um defto mehr Gutes zu thun.

Diefes that er aber im Stillen, daß es Riemand erfuhr, weil er nicht mit feinen Wohlthaten prahlen wollte.

Diese edle Denkart bes alten redlichen Willich hatte auf Karln einen sehr ftarken Ginfluß, und er nahm bies felbe mit jedem Zage immer mehr in seinen kleinen

Sandlungen an.

Er bekam wöchentlich etwas Saschengelb zu seinem Bergnügen. Run war Einer unter seinen Mitschülern ein sehr ordentlicher und fleißiger junger Mensch, welscher seine ganze Freundschaft besaß. Dieser junge Mensch war aber so arm, daß er sich eins der nöthigsten Schulbucher nicht auschaffen konnte, und darüber im Lernen sehr zurückbleiben mußte.

Dies dauerte den guten Karl, besonders wenn er seinen Freund so siben sah, und sein Nachbar ihn zuweisen nicht einmahl in sein Buch wollte mit einsehen laffen.

Run war es gerade in der Obftzeit, und der alte

Willich bemerkte feit einiger Zeit nicht, daß Karl sich Kirschen, die er sonst so gern aß, gekauft habe. Er verwunderte sich darüber, sagte ihm aber nichts, bis Karl zu ihm kam und sagte:

Lieber Bater, ich habe mir jest von meinem Taschengelde einen Gulden erspart, wollten Sie mir wol erlauben, daß ich dafür dem jungen Ernst ein Buch kaufen dürfte, das er nothwendig gebraucht und doch nicht auschaffen kann?

Er erhielt die Erlaubnif leicht von feinem Bater, welcher fich innerlich über die gute Gesinnung feines Sohns freute; er kaufte bas Buch gleich, ließ es einbinden, und gab es den andern Tag feinem Freunde.

Diefer war vor Frenden außer fich, umarmte ibn, und dankte ihm auf das gärtlichfte für das angenehme Geschenk.

Nun hatte Karl zwar diesen Sommer keine Kirschen gegessen, aber dafür hatte er das Bergnügen gehabt, seinem Freunde einen Dienst zu erzeigen. Oft hatten ihn seine Mitschüler auch für geizig gehalten, wenn sie sich Alle etwas kauften, und ihn auf keine Weise mit dazu bereden konnten. Hätten sie aber seine Absildt gewußt, so würden sie gewiß nicht so unbillig von ihm genrtheilt haben.

Noch eine Geschichte muß ich euch von Karl ergählen, worans ihr wieder sehen werdet, daß er seinem Bater aang nachabmte.

In Willich's Saufe herrschte überall Ordnung und Sparfamkeit; Ueberfluß und Verschwendung suchte man auf alle Weise zu vermeiden. Daher wurden auch nur an hohen Festtagen Ruchen gebacken. Run fügte es sich einmahl, daß der alte Willich von einigen seiner Unverwandten besucht wurde, die ihre Kinder mitgebracht

hatten. Diefen theilte er ben Ruchen aus, und Rarl bekam auch fein Stud, wie die Andern.

Er ging darauf mit seinen jungen Unverwandten in ben Garten, wo ein Jeder fein Stud Ruchen aufaß. Dur er ließ von seinem die Halfte übrig, um es sich bis auf ben andern Morgen aufzusparen, weil er wußte, baß bann keiner mehr ausgetheilt wurde.

Die Andern lachten ihn darüber aus. Er sagte aber zu ihnen: diese zweite Hälfte des Anchens würde mir hente nicht mehr so gut schmecken, als morgen, wo kein Anchen mehr ausgetheilt wird; darum will ich sie mir ausbeben.

Den andern Morgen war der lette Festag. Die Sonne schien so warm, und Karl stellte sich vor die Thur hin, um fein Stückden Kuchen zu verzehren.

Indem sah er einen Anaben in zerriffenen Kleidern tranrig die Straße herabkommen, welcher sich darauf, gerade dem Sause gegenüber, auf einen Stein hinsetze, und Brokkrumen aus seiner Tasche suchte, um seinen Hunger au ftillen.

Lieber Gott! bachte Karl, ich effe jest Ruchen, und diefer arme Knabe hat am Festtage nicht einmahl Brot au effen.

She er sich noch lange bedachte, nahm er fein Stückden Ruchen, das er sich so sorgialtig aufgespart hatte, lief hin, und gab es dem armen Knaben. Darauf lief er sogleich wieder ins Haus, und war so vergnügt, als ob ihm selber sein Kuchen noch so gut geschmeckt hätte.

Seine jungen Anverwandten, die nichts von dieser guten Handlung wußten, lachten ihn über seine Sparsfamkeit aus; er schwieg aber, und kehrte sich nicht daran, weil er wol wußte, wozu es nüht, wenn man mäskig und sparsam ift.

Einstmahls bekam er von feinem Bater ein außers ordentliches Geschent. Das war nämlich ein kleiner Schrant von Pappe mit vier Schubladchen.

Bor bem unterften ftanden die Borte: Für die gegenwärtigen Bedürfniffe; vor dem zweiten: Für die zukunftigen Bedürfniffe; vor dem dritten: Für die Armen, und vor dem vierten: Für Beranüaungen.

Dies Schränkehen, sagte ber alte Willich, mußt bu ja in Acht nehmen, und es als ein großes Kleinod aufsbewahren, bis du groß wirst; denn es kann dich einmahl zu einem glücklichen und reichen Manne machen. Dies Schränkehen soll dir zum Sinnbilde dienen, daß du immer erst auf Das denken mußt, was du gegen wärtig nothwendig brauchst; dann auf Dasjenige, was du in der Zukunft nöthig haben wirst, und wenn du Beides hast, so suche das dritte Schublädchen in deinem Schränkehen vor, und erinnere dich der Armen; hast du nun diese bedacht, so kannst du auch wol das vierte Schublädchen ansehen und dir einmahl ein unschuldiges Bergangen machen.

Diese Lehren pragten sich tief in bas Berg bes jun-

Oft, wenn er etwas Geld bekam, so wollte er es auf die Art, wie ihm sein Bater gesagt hatte, in die Schublädchen vertheilen; weil er aber sowol alle seine gegenwärtigen, als zukunftigen Bedürsniffe für jest von seinen Aeltern erhielt, so mußte das erste und zweite Schublädchen noch leer bleiben, in das dritte und vierte aber pflegte er gemeiniglich sein Sasch en geld zu vertheilen, so daß er nur die Halfte zu seinem Bergnüsgen, und die andere für die Armen bestimmte.

So brachte er seine Kinderjahre zu. Er entschloß

sich alsdann, die Kaufmannschaft zu lernen, und in seis nem sunfzehnten Jahre trat er bei einem angesehenen Kaufmanne, der zugleich ein rechtschaffener Mann und ein Freund seines Baters war, in die Lehre.

Spier bemühete er sich nun, alle die Lebensregeln ans zuwenden, die sein Bater ihm so oft gegeben hatte. Er hielt beständig auf Ordnung und Reinlichkeit, wosdurch er sich sehr beliebt machte.

Auch befiff er fich immer einer gewiffenhaften Treue gegen feinen Herrn, und einer mahren und aufrichtigen Frömmigkeit gegen Gott.

Wahrend der Beit aber starben seine beiben Aeltern, welche furz vorher durch die Schuld eines Andern um ihr ganzes ansehnliches Bermögen gekommen waren, so daß sich der junge Willich nur bloß auf seinen eigenen Fleiß verlassen mußte, weil er nichts mehr zu hoffen hatte.

Er trug aber dieses anscheinende Unglück mit vieler Standhaftigfeit, und bei dem Schmerze über ben Berluft seiner Aeltern vergaß er den Berluft eines großen Bermögens, ob er es gleich damahls noch nicht mußte, daß dieser Berlust größtentheils die Quelle seines fünftigen Glücks sein werde, weil dadurch eben seine ganze Thätigkeit desto ftarker angeseuert wurde.

An seine Aeltern aber erinnerte er sich beständig mit inniger Wehmuth, und noch in seinem hohen Alter hat er oft bei ihrem Andenken Thränen der Dankbarkeit vergossen.

Als feine Lehrjahre vorbei waren, bekam er nun felber feine kleine Ginnahme, und fogleich erinnerte er sich wieder an das Schränkchen, das ihm fein Water gegeben hatte.

Buerft legte er in bas unterfte Schubladchen bas Geld zu bemjenigen, mas er gerade an Rleidern und

Bafde am nothwendigsten brauchte, um anftandig ge- fleidet gu fein.

Siebei will ich ench fagen, Kinder, was anständig gekleidet fein heißt. Ihr wißt, es giebt verschiedene Stände in der Welt, und ein Jeder muß seinem Stande gemäß leben. Daher muß sich der Kaufmann nicht wie der Bauer kleiden, sonft kann er unter seines Gleichen nicht mit Anstande erscheinen, und es kommt so heraus, als ob er ein Sonderling sein wolle.

Freitich ware es besser, wenn dieser Unterschied nicht so groß ware, und wenn ein Jeder sich nur Das ansichaffen dürste, was er eigentlich nothwendig braucht. Aber da es nun einmahl so ist, so werden wir es wol nicht abandern, und muffen uns also in die Welt schieden.

Das that der junge Willich ebenfalls. Darum dachte, er zuerst darauf, mas er jest in feinem Stande nothwendig branche.

Hätte er es nun wie Wiele seiner Bekannten machen wollen, so ware die andere Halfte seiner Einnahme zum Bergnügen angewandt worden, und sowol das Schube lädchen für die Urmen, als das für die Jukunft, hate ten leer ausgehen muffen.

Gin edler Gedante aber, der bei ihm immer lebhafter murde, ließ dies nicht gu.

Er erinnerte sich aus feinen Anabenjahren noch immer bes Auftritts mit bem armen Jungen, ber feiner Thur gegenüber auf bem Steine faß, und Brotfrumen aus ber Tasche suchte, und bem er nachher noch sein Stud Auchen gab.

Dabei fiel ihm immer die große Ungleichheit unter den Menschen ein, wie der Eine oft Alles im Ueberfluß, und der Andere nicht einmahl so viel hat, daß er seinen Spunger stillen kann.

Wenn er diefer Betrachtung nachhing, so konnte er oft bis zu Thränen gerührt werden, und wenn er zusweilen theure und wohlschmeckende Speisen genoß, so konnte er sich bes Gedankens nicht erwehren: wer weiß, wie Biele jest in der Stadt sind, die gern mit der geringsten Kost fürlieb nehmen würden, wenn sie dieselbe nur haben könnten!

Dann stieg oft der Bunsch in seiner Seele auf: könntest du doch nur Etwas beitragen, diese traurige Ungleichheit unter den Menschen zu mildern, daß, wenn der Sine gleich Reichthum und Ueberfluß hätte, der Andere doch wenigstens nicht Mangel litte! —

Das machte ihm aber auch, bei feinem guten Bergen, oft vielen Kummer, wenn er fah, wie der Reiche das Benige noch an sich raffte, was der Arme befaß, und damit noch nicht zufrieden war, fondern ihn überdas zu Stlavenarbeit zwang.

Dann gab er oft dem ersten Armen, den er fah, mehr, als er nach seinen Umständen geben konnte, und dann war es ihm doch immer, als ob er einen Tropfen Wasser in einen leckgewordenen Gimer gieße.

Er fühlte die allgemeine Noth, insbesondere in seiner Baterstadt, wo ein großer Theil der ärmsten Gine wohner ihre Kinder nicht erziehen konnte, so daß diesels ben nothwendig verwildern mußten, und jeder Keim jum Guten erstieft wurde.

Willich dachte sich dabei alle die traurigen Folgen auf die Inkunft, und je älter er wurde, desto mehr nahm auch diese Empsindung bei ihm zu.

Dadurch bisoete sich nach und nach ber Gebanke in feiner Seele: ich will streben, will arbeiten, um Etwas zu erwerben! — Bielleicht segnet mich Gott, daß ich Andere wieder glücklich machen kann. — Und nun gab er für jest ben Armen weniger, weil er boch einsah, daß er badurch bie Bunde nicht heile, fondern den Schmerz nur auf eine furze Beit lindere, ber nachher besto stärfer wieder ausbrechen werbe.

Er richtete also seine gegenwärtigen Ansgaben so gering als möglich ein; was er jest den Armen gab, entzog er sich selbst an seinen Bedürfnissen; auf die ertaubtesten Bergnügungen, sobald sie mit Kosten verknüpft waren, that er vor der Hand Berzicht, und dachte jest bloß auf das Schublädchen für die Zukunft.

Run hielt ihn Jedermann, außer wenigen Freunden, für geizig; er freute sich aber, daß er sich felber von einer bestern Seite kannte, als wovon ihn Andere beurtheilten, und so ging er immer seinen Gang fort, ohne sich durch die Urtheile der Menschen irre machen zu lassen.

Weil er in den letten Jahren, als Buchhalter, eine ansehnliche Sinnahme hatte, so ersparte er fich bald so viel, daß er felbst einen kleinen Sandel anfangen konnte.

Run diente ihm das kleine Schränkthen von feinem Bater wieder gur Richtschunt, wonach er fein erworbenes Kapital eintheilte.

Durch eine Heirath bekam er noch etwas Vermögen bazu, und nun legte er den größten Theil seines Geldes in die Schublade für die Jukunft, um noch mehr damit zu erwerben, weil er schon damahls in Gedanken mit dem großen Entwurse umging, den er nachher wirklich ausführte.

Bu den täglichen Bedürfniffen an Effen, Trinken und Kleidern bestimmte er nicht mehr, als nothwendig erfodert wurde, und schränkte sich dabei so viel als möglich ein.

Die Urmen bekamen weit mehr, als er für fein Bergnugen bestimmt hatte.

Ueberhaupt war die Schublade jum Bergnugen immer die fleinfte, und wenn zuweilen die für die Urmenkaffe leer mar, fo murde der Mangel aus jener wieder erfett.

Denn die fostbaren Bergnugungen vermied er gangs lich; ja, er konnte nicht einmahl gut bei Undern Theil baran nehmen, weil er immer dachte, daß badurch einem großen Theile von Menschen Unrecht geschehe, die vielleicht mahrend der Beit im größten Glende ichmachten müßten.

Weit lieber aber vergonnte er fich folde Bergnugungen, die die armen Leute auch genießen fonnen, weil fie nichts fosten; und dabei war fein Herz immer ruhiger, weil es ihn dunkte, als ob er in dem Augenblicke für feinen Theil etwas zu der größern Gleichheit der Menschen beitrage, die er so innig wünschte.

Indeffen verbefferten fich feine Umftande fehr mertlich, weil das Geld, mas er für die Butunft bestimmt hatte, niemahle mußig liegen blieb, fondern fich beftandig vermehrte, indem er Waaren dafür einkaufte, die er nachher mit rechtmäßigem Vortheile wieder verkaufte.

Niemahle aber ließ er fich verleiten, irgend einen uns billigen Bortheil zu nehmen, ob er gleich feinen Gewinnft gu einem febr guten Endzwecke bestimmt hatte. Denn, fagte er, auf die Urt nahme ich ja mit der einen Sand, was ich mit der andern geben wollte!

So wie nun fein Bermogen wuchs, bekam auch feine Urmenkaffe immer eine Bulage. Die Schublade gum Bergnugen blieb aber noch immer, wie fie war, und die ju täglichen Bedürfniffen blieb auch fo.

Weil er jedoch feine Bohlthaten im Stillen erzeigte, und nicht damit prabite, fo murde er wieder von vielen Menschen für geizig gehalten. - Gein Berg Schwoll 9

aber hoch empor vor Freuden, ale er fah, daß fich die Beit näherte, wo er in Stande fein werde, die Noth feiner Baterstadt zu mildern.

Indeß hatte er vier Söhne erzengt, die er so zu erziehen suchte, wie er selbst von seinem Water erzogen war. Auch sorgte er, daß er in die Schublade für die Bukunft für einen Jeden derselben so viel zurücklege, als zu seinem künftigen Fortkommen nöthig sein werde.

Weil er sich nun keine Mühe verdrießen ließ, und überdas im Sandel ungemein glücklich war, so mehrten sich seine Reichthümer sehr. In dem Endzweck aber, welchen er sich vorgesetzt hatte, reichten dieselben noch lange nicht hin.

Er entschloß sich baher in seinem funfzigsten Jahre noch, eine gefährliche Seereise zu thun, und kehrte mit großem Gewinnste wieder zurück.

Dabei ließ er es nicht bewenden, sondern wagte sich noch einmahl, mit Gefahr seines Lebens, eben so weit, seine Familie und seine Freunde mochten ihn auch davon abrathen, so viel sie wollten.

Run verdachte ihm das Jedermann, und die Leute agten: der alte Willich kann nimmer genug kriegen; darum wagt er sich zwei Mahl in Lebensgefahr, damit fer nur seinen unersättlichen Geig befriedigen möge.

Er fehrte aber glücklich guruck, und machte nun gang im Stillen die nöthigen Beranstaltungen, um feinen Plan auszuführen.

Buerft bestimmte er für einen Jeden von feinen vier Sohnen eine Summe, die hintanglich war, daß sie durch eigenen Fleiß ebenfalls ein ansehnliches Bermögen damit erwerben konnten.

Darauf ließ er fogleich ben Grund gu bem Gebanbe legen, worin arme Rinder follten erzogen werden, und

stiftete die wohlthätige Anstalt, wofür nun fein Andensten nach seinem Sode noch von so vielen tausend Mensichen gesegnet wird.

Binnen einigen Jahren war Alles völlig eingerichtet, und noch bei feinem Leben wurde bas haus feierlich eingeweihet.

Plöglich erschallte nun Alles von seinem Lobe, da ihn vorher fast Jedermann getadelt hatte. Er aber blieb dabei eben so ruhig, als er vorher es bei dem Tadel gewesen war. Denn er hatte es einmahl so weit gesbracht, daß ihm der Beisall Gottes und seines eigenen Herzens mehr werth war, als der Beisall anderer Mensschen.

Geliebt von feinen Kindern, die er zur Frömmigkeit und Zugend erzogen, und gesegnet von seiner ganzen Baterstadt, deren Roth er so sehr gemildert hatte, entschlief er endlich mit dem sußen Bewußtsein, seine Pflichten alle redlich erfüllt zu haben.

## Epift e I

an meinen Bogling Ubrian bon U\*,

a n

feinem breigehnten Geburtstage.

Mein Liebling, höre, So sehr auch heut Dein Herz sich freut, Auf eine Lehre Bon deinem Freund; Denn glaub' es immer Aufs Wort mir, seind Ift Weisheit nimmer Der Freude, Freund! Drum nimm die Freude Da, wo sie liegt, Und sei vergnügt; Nur unterscheide Sehr wohl, ob's auch Die Zugend leide.

Die sei ber Bauch Mur beine Freude : Muß juft bein Wein, Wenn Undre hungern, Weit her aus Ungern Gereifet fein? D, Liebfter! nein. Mehr als ein Magen, Boll Allerlei. Rann es behagen, It das Gewissen Bon Schlangenbiffen Der Lafter frei. Mas hilft's, fich maften, Bei Gallafesten: Uch! aber, ach! Der Geift bleibt schwach. Dann schütteln Weise Mit Spott ben Ropf, Und flüstern leife : Der arme Tropf! Märst du beglückt. Wenn mit dem Fette Des Staats fich hätte Dein Bauch gesvickt,

Und warst an Thaten, Die Geist verrathen, Ein armer Wicht? Ich glaube nicht.

Drum laß dir rathen, Und, fei's auch schwer. Pflang' schöne Thaten Rund um bich her. Gei fein Bedrücker! Gei Menschenfreund ! Und ein Beglücker, 2Bo Glend weint! Der Tugend Lohn Ift Geelenruh: Religion Führt dich ihm zu. Wen die nicht leitet Durch diese Belt Den Weg, der gleitet Gewiß und fällt; Ber fie verläßt Um Dilgerftabe, Ud! den verläßt Sie auch im Grabe.

Branch deine Kräfte, Bon Selbstheit frei, Einst im Geschäfte Des Staates treu. Doch dich zu heben — Bu sehr sei nie Das dein Bestreben; Die Thorheit flieh! Durch andre Schwingen, Alls nur durch sich, Hinauf zu dringen, It lächerlich.

Dem, ber im Stillen Den engen Kreis
Mit Thaten weiß
Ganz auszufüllen,
Winkt auch ein Preis;
Und wahre Freude
Umhüpft ben Mann
Im Rosenkleibe,
Der ihn gewann,
Macht sein Gewissen
Un Wonne reich,
Ein hartes Kissen
Des Lagers weich.

Hebt bich zur Höhe Berbienst hinan, D! Freund! so stehe Als Biedermann Auf beiner Höhe; Allein bedenke Sehr ernst, wie schwer Es Jedem ist, Sich um die Bänke Auf hohem Meer In brehn mit List. Besonders lenke Mit Klugheit um

Des Schmeichlers Ranke, Boll Trug, berum : Go ftenerft du Bei falschem Schimmer Borbei, und immer Auf Wahrheit zu. Dies Beiligthum Entweihe nie! D liebe fie. Vor Gold und Ruhm Mit ihrem Lohne, Verläugne fie Gelbst vor dem Throne Des Fürften nie. Un diefer Klippe. Und noch dazu Wol hoch vergöttert. Ift Biedermuth Und Geelenruh. Dies große Gut, Schon oft zerschmettert. Du aber ftehe Auf jeder Sohe, Gleich Felfen ftill, Der Wind umwehe Dich, wie er will, Und Wohlfahrt fpriege Durch beine Sand, Und Freude fließe Bon dir aufe Land; Richt um ben Reib Auf dich zu ziehen; Durch Gitelfeit

Wird dein Bemühen Sogleich entweiht.

Auch hab' ich nie Es dir verschwiegen, Dag ohne Müh' Noch nicht erstiegen Ein Sügel ift, So klein auch ihn Das Auge mißt. Sie läßt auch fühn Sich nicht erfliegen, Die Unhöh' - nein! Sie will erftiegen Mit Mühe fein. Drum, Liebster, fliebe Du nie den Fleiß. 3mar jenen Dreis, Der beine Mühe So schon zulett, Um Biel, umfrangt, Benebet Schweiß: Doch diefer Preis, Je mehr benett, Je mehr er glängt.

Wo Weisheit blüht, Die Flur benepe Dein Schweiß allein! Da sammle Schäpe Der Weisheit ein! Und dann — dann gehe Auf die, dein Los Gewordne, Höhe, Rlein oder groß, Mit Freuden los!

D, wenn ich dann Auf deiner Höhe, Alls Biedermann, Bon fern dich sehe Im Kranz der Ehre So würdig stehn: Dann soll die Zähre Der Frend', o Freund, Dir — dir geweint, Mein Gott nur sehn!

## Baharam.

Ein Königssohn aus Persien War Baharam. Um seinen Erben Nicht durch die Schmeichter zu verderben, Ließ König Hormuz in Arabien Durch einen Weisen ihn erziehen. Der gab ihm Abel, nicht sein Blut, Und lehrte seinen kühnen Muth Vor nichts, als vor dem Laster, fliehen.

Schon war auf dieser wilden Flur Der Pring zum Purpur reif geworden, Alls er des Vaters Tod erfuhr. Er macht sich auf, verläßt die Horden, Und eilt auf den ererbten Thron.

Doch fern von seinem Baterlande Erwarteten Gefahr und Bande

Bwei Jahre lang den Königssohn. Man glaubt ihn todt. Die Nation Wählt einen andern Autokraten; 1) Prinz Kesra war's.

Der herrschte schon

Ein Jahr in Sormuz weiten Staaten, Als ber befreite Baharam Einst unverhofft nach Kasbin2) kam, Und vor dem Schach5) und den Magnaten4) Der Uhnen Reich in Anspruch nahm.

Kein Krieg foll unfer Recht entweihen, Sprach er, der Thron sei Dem bestimmt, Der zwischen zwei ergrimmten Lenen 5) Das Diadem 6) vom Kampsplach nimmt.

Es ift, verset mit schlauem Wite Der König, schon mein Eigenthum. Du strebst nach Dem, was ich besite. Wohlan, so kämpfe du darum!

Das will ich! rief mit edler Sipe Der Pring, und mählt zum ernften Fest Den Tag, den Ort, die Ungeheuer, Die man von Stund' an hungern läßt.

Der Tag erscheint. Das Abenteuer Bog eine Welt zum Kampfplat hin,

<sup>1)</sup> Gelbstherrscher.

<sup>2)</sup> Shemahis die Refiden; der Könige von Perfien, die jest ju 38pahan refibiren.

<sup>3)</sup> Rönige.

<sup>4)</sup> Großen des Reiche.

<sup>5)</sup> Löwen.

<sup>6)</sup> Die fonigliche Ropfbinde.

Auf bem in königlicher Feier Auch Kesra fammt dem Sof erschien; Bersteht sich, außer den Staketen, Auf einem marmornen Altan.

Beim ersten Schalle ber Trompeten Beigt sich ein Herold auf dem Plan, Und legt auf einem Purpurkissen Die Krone zu des Prinzen Füßen, Der in bescheidenem Gewand, Mit einem Dolch au seiner Hüfte, Still, wie ein Gott, im Kreise stand.

Jest tont bie Lofung burch bie Lufte, Und plöstlich flürzt das Leuenpaar Mit dampfend aufgesperrtem Rachen, Und mit dem Blick der Höllendrachen, Bon beiben Seiten auf ihn dar. Das Bolf bebt laut.

Mit kühner Seele Jagt er dem ersten seinen Stahl Ins Herz, und schnell, wie Schlag auf Strahl, Umklammert er des andern Kehle, Bis ihn sein ehrner Urm erstickt. Dann sehet er die Königskrone Sich auf das Haupt.

Heil, Heil dem Sohne Des Hormuz! rief das Bolf entzückt.
Und Kesra? Starr von Scham und Staunen Lag er auf den Altan gebückt,
Bis ihn der Jubel der Posaunen
Und seines Bolks Triumphgeschrei
Aus seinem schweren Traume weckte.

Er eilt mit festem Schritt herbei: Sei König! rief er saut, und streckte Die Urme nach dem Sieger aus; Ich steige fröhlich von dem Throne, Der dir gebührt! dein Heldenstrauß derwarb dir mehr, als meine Krone — Mein Herz.

So sprach der edle Feind; Und ward, wie die Annalen<sup>2</sup>) melden, Nicht nur der treuste Knecht des Helden! Er ward und blieb sein treuster Freund.

# Das Chamaleon3).

Zwei Wanderer vom Kennerhaufen Begegneten sich vor Athen, Nachdem sie manches Land durchtaufen Und Alles in der Welt gesehn, Bielleicht auch nichts gesehen hatten.

Sie warfen, matt vom langen Behn, Sich längs in einer Ulme Schatten, Und schwatten viel von Washington 1),

<sup>1)</sup> heldenkampf.

<sup>2)</sup> Bahrbücher.

<sup>5)</sup> Eine Art von Eidechsen, welche, von der Sonne beschienen, oder auch, nach neuern Bemerkungen, wenn fie gum Born gereigt werden, die Farbe gu verändern pflegen-

<sup>4)</sup> Wer fennt den Namen des Helden nicht, der den Amerifanern die Freiheit ersochten hat?

Bon Syder Alis), den Marattens), Bom Basilisks) und Storpion, Bon Sottentottens), Frokesens) Und endlich vom Chamaseon.

Es ist ein sonderbares Wesen, Rief Einer aus, halb Fisch, halb Molch 10); Sein Schwanz ist spisig wie ein Dolch; Im Gang ist gegen ihn die Schnecke Ein Windspiel; seine Haut ist grün.

Halt, Freund, die Haut ist karmosin! Ich sah es lang' in einer Hecke, Worin die Abendsonne schien. Es schnappte Luft, denn andre Speise Genießt es niemahls 11).

Es ist grün, Ich schwör' es, grün; auf meiner Reise Nach Sueg 12) sand ich es im Gras.

<sup>5)</sup> Der berühmte Feind der Englander in Oftindien, melcher nun gestorben ift.

<sup>6)</sup> Gin Bolf in Oftindien.

<sup>7)</sup> Eine fabelhafte Art von Schlangen, von der die Alten Bieles, besonders auch dieses erdichtet haben, daß fie durch bloge Blicke vergiften tonne.

<sup>8)</sup> Gin robes Bolt in Ufrita.

<sup>9)</sup> Ein rohes Bolt in Mordamerifa.

<sup>10)</sup> Gine Urt Gidechsen, welche schwarz und gelb gefärbt

find, und in Gumpfen wohnen.

<sup>11)</sup> Das glaubte man nämtich von diesem Thiere, bevor man bessere Beobachtungen darüber angestellt hatte. Jest weiß man, daß es von kleinem Gezieser lebt, aber auch wol zwei Monate ohne Nahrungsmittel aushalten kann.

<sup>12)</sup> Gine Stadt in Egipten, wovon die Erdenge gwischen Uffen und Afrifa ben Ramen führt.

Es ist boch farmosin!

Bum Teufel,

Ihr lügt! —

Ein Schurke fagt mir bas! Die Banker hatten ohne Zweifel Sich lahm und blutig demonstrirt, Satt' ihr Geschrei nicht einen dritten, Betagten Mann herbeigeführt.

The Herr'n, worüber wird gestritten? — Freund, über bas Chamateon; Könnt ihr uns feine Farbe fagen?

Ei, warum das nicht, lieber Sohn? — Bir hätten bald uns drum geschlagen; Mein Nachbar meint, es wäre grün, Und ich behaupte, karmosin. —

Ha! laffet beffer euch belehren, Das Thier ist weder roth noch grün; Schwarz ist es, schwarz, das kann ich schwören. Ich habe gestern eins gekauft, Und es beim Licht genau besehen.

Die beiben Streiter wollten gehen. — Wenn ihr's nicht sehen wollt, so lauft; Ich hab' es hier zum größten Glücke In meinem Schnupftuch, sprach der Greis. — Weis't her! — Er zog es aus der Ficke. Und siehe da — das Thier war weiß!

So oft ihr, meine jungen Freunde, über Glaubens- fachen streiten hört, so erinnert euch an diese Fabel.

So wie das Chamäleon unter gewissen Umständen die Farbe verändert, so erhält auch die Gotteslehre jesdes Mahl ein anderes Ansehen in den Augen der Mensschen, je nachdem Derjenige, welcher sie betrachtet, entsweder in Konstantinopel, oder in Moskau, oder in Hondung, oder in Berlin, oder in München geboren und erzogen worden ist. Jeder sieht sie aus einem andern Gesichtspunkte und in einem andern Lichte, als sein Nebenmann. Was Bunder, daß Jeder etwas Andres zu bemerken glaubt! Thöricht handeln Diejenigen, die ihre eigene Art zu sehen für die einzige wahre halten, sich deswegen allein selig preisen, und alle andere Menschen, die über Glaubenssachen nicht gerade eben so wie sie denken, zu verdammen wagen.

Es fällt mir hiebei ein Mahrchen ein, welches ich euch mit ben Worten eines Dichters\*) ergählen will:

Einsmahls kam ein Todter aus Mainz an die Pforte bes himmels,

Poltert' und rief: macht auf! Da schaute ber beilige Petrus

Aus der geöffneten Thur hervor, und fragte: wer bift du? "Ich bin ein katholischer Krift, des allein heilbringenden Glaubens!"

Sene bich bort auf bie Bant, rief Petrus, wieder ver-

Spierauf kam ein Tobter aus Genf an die Pforte bes Simmels,

Poltert' und rief: macht auf! Ber bift bu? fragte ber Junger.

<sup>\*)</sup> Bog.

» Ich? ein falvinischer Krift, bes allein heilbringenben Glaubens! «

Dort auf die Bank! rief Petrus. Da fam auch ein Todter aus Samburg,

Poltert' und rief: macht auf! Wer bift du? fragte der Junger.

"Ich? ein lutherischer Krift, des allein heilbringen= Glaubens!"

Dort auf die Bank! rief Petrus. Nun faßen fie, fchauten bewundernd

Sonnen und Mond' und Stern' in harmonischem Zang, und vernahmen

Sparfenton' und Gefäng', und athmeten Dufte bes Spimmels.

Und ihr Serz ward entzückt zum hellen Gefange: Wir gläuben

UIP an einen Gott! Da mit einmahl sprangen die Flügel

Raufchend auf, daß umher des Himmels Glanz durch ben Aether

Leuchtete; Petrus erschien, und sprach mit freundlichem Lächeln:

Sabt ihr euch nun besonnen, ihr thörichten Kinder?

#### Salomo. Eine Kabel.

Un einem großen Jubelfest, Da Salomo des Armen Thränen Bu trocknen, das Verdienst zu krönen, Gehör gab, und vom Nord und West Sid, alles Bolk bem König nahte, Trat auch der frominfte Mann im Staate, Ein edler Greis, vor seinen Thron, Und sprach:

Darf ich mich unterstehen, Um eine Gnade dich zu siehen, So bitt' ich dich für einen Sohn Bon deinem Bruder Absalon, Der krank, verlassen und verachtet In einem tiefen Kerker schmachtet. Du weißt, ich bin sein Freund.

Dein Flehn

Las ich in beiner schönen Seele! Kanm sah ich bich im Vorsaal stehn, So gab ich ahnend die Befehle Ihn zu befrein, sprach David's Sohn.

Und fprach es noch, fo fturgte fcon, Des Gottgefalbten Sand ju tuffen, Der Jungling fich ju feinen Fugen.

Ihr Krügler, die ihr das Gebet Als ungereimt und eitel schmäht, Beil Menschen Gottes Schluß nicht wenden; Bie, wenn der Geber Jehovah Von Ewigkeit die Menschen sah, Mit freien, ausgestreckten Händen Ju seiner Gäte Thron sich nahn; Bie, wenn er dann schon seinen Plan Danach entwarf, und Das gewährte, Was seiner Beisheit Zweck nicht störte: So bleibt sein Schluß ja ewig stehn, Und wäre doch nicht der gewesen, Hätt' er des Tugendhaften Flehn Nicht in der Zukunst Buch gelesen.

## Lied eines alten Juden.

Wer bift du denn, der Meer und Land 3wingherrisch sein nennt, dessen hand Mich in die Stlavenkette schließt? Wer bist du denn, du stolzer Krist?

Gehör' ich nicht fo gut, wie bu, Dem großen weisen Gartner gu, Der liebreich Blumen aller Art Gepflanget hat und aufbewahrt?

Gin Wink von ihm, und Blumen blubn! Gin Wink, und Blumen welken hin, Ihr Duft verweht, die Statt' ift leer, Und Niemand benket ihrer mehr!

Doch nur verpflanzet, blühen wir 3mar nicht, wie sonft, des Gartens Bier, Doch blühn wir, weit umber gemischt, Bon feines Mundes hauch erfrischt.

Und der du, gleich und, Erde bift, Du wünschest und, du stolzer Krist, Bon unser Beiber Baterland Mit Stumpf und Stiele weggebannt?

Nicht meinethalben klag' ich Greis! Mein Bart und Haar find filberweiß; Bald bin ich meiner Bande los, Und ruh' in Bater Abrams Schooß! Nur unfre Jugend jammert mich! O niemahls, niemahls drängt sie sich Bis zu der Weisheit Altar vor; Ihr schließt ihr ja des Tempels Thor.

Für ench nur ift, was Künftlers Sand, Und was des Denkers Geift erfand; Uns wehrt ihr Ackerbau und Junft, Und selbst die Schule der Vernunft!

Bohl tadelt ihr den Julian\*), Doch hat er mehr, als ihr, gethan? Ihr raubt uns, was das herz entstammt, Und habt zum Rechnen uns verdammt!

Und wenn, wie ihr, vom Geiz geführt, Gin Jude je zum Schurken wird; Benn er, von Dummheit groß gefäugt, Je eine niedre Seele zeigt;

Da rufet Mann und Weib und Kind: Beg mit dem Jüdischen Gesind! Und fluchet laut und spuckt und an, Und höhnt mich armen, alten Mann!

Ift das die Lehre, die ihr lehrt, Bogu ihr uns fo gern bekehrt? Ihr prahlt mit eures Herrn Gebot, Der Liebe lehrte bis zum Tod!

<sup>\*)</sup> Der Raifer Julian ließ, um das Rriftenthum ju vertilgen, ben Rriftentindern die Schulen verschließen.

## Der Frühling.

Mit Beranderungen, Abfürzungen und erflarenden Unmerfungen.

Empfangt mich, fühlende Schatten! ihr hohen be-

Der ernsten Betrachtung geweiht\*), empfangt mich, und haucht mir ein Lied ein

3um Ruhm der verjüngten Natur! — Und ihr, o ladende Wiefen,

Boll labirinthischer Bache \*\*)! bethaute, blumige Thaler!

Mit eurem Bohlgeruch will ich Jufriedenheit athmen. Euch will ich

Befteigen, ihr duftigen Sügel! und will in goldene Saiten

Die Freude fingen, die rund um mid her aus der glücklichen Flur lacht.

Aurora foll meinen Gefang, es foll ihn Hesperus hören \*\*\*). Auf rosenfarbnem Gewölf, mit jungen Blumen umgürtet,

Sant jungst ber Frühling vom himmel. Da ward fein belebender Dbem

Durch alle Naturen gefühlt; da rollte der Schnee von ben Bergen;

Dem Ufer entschwollen die Strome, die Bolfen gergingen in Regen,

<sup>\*) 3</sup>hr dicht verwachsenen Baume, unter welchen es fich fo fcon nachdenten lagt.

<sup>\*\*)</sup> Boll frummer, durch einander laufender Bache.

<sup>\*\*\*) 3</sup>ch will vom Morgen bis jum Abend fingen. Befpe-

Die Wiese schlug Wellen \*), der Landmann erschrak. — Er hauchte noch einmahl:

Da flohen die Nebel, und gaben der Erde den lachenben Aether \*\*).

Der Boden trank wieder die Fluth \*\*\*), die Strome malaten fich wieder

In ihren beschilften Gestaden. Bwar streute ber weichende Binter,

Bei nächtlicher Biederfehr, oft noch von feinen geschüttelten Schwingen

Reif, Schneegestöber und Froft, und rief ben unban-

Die Stürme kamen mit donnernder Stimm' aus den Sohlen des Nordpole,

Berheerten heulende Balber, durchwühlten Die Meere von Grund auf.

Er aber hauchte noch einmahl den allbelebenden Ddem: Die Luft ward faufter, ein Teppich, mit wilder Ruhnbeit aus Stauden

Und Blumen und Saaten gewebt, befleibete Thaler und Bugel;

Run fielen Schatten vom Buchbaum herab †), harmonische Lieder

Erfüllten den bammernden Sain. Die Sonne beschaute bie Bache.

<sup>\*)</sup> Die Biefe mar überschwemmt, so daß jest Wellen darauf schlagen tonnten.

<sup>\*\*)</sup> Und man tonnte auf der Erde den blauen himmel wieber feben.

<sup>\*\*\*)</sup> Die aufgethauete Erde fog das Baffer wieder ein.

f) Die Buchen befamen Laub, fo daß fie wieder Schatten geben fonnten.

Die Bäche führeten Funken\*), Gerüche floffen im Luftraum,

Und jeden schlafenden Rachhall erweckte die Flote der Sirten.

Ihr, beren leibende Seele, wie wolkige Nachte bes Winters,

Rein Strahl der Freude besucht, verseufzet in Rummer und Schwermuth

Die flüchtigen Tage nicht mehr! Es mag die fflavische Rubmsucht,

Die glühende Rachgier, der Geis und die bleiche Misgunft fich harmen :

The feid zur Freude geschaffen; ber Schmerz schimpft Tugend und Unschuld.

Erinft Freude! für euch ift die Freude. Sie wallt und tonet in Luften,

Und grunt und riefelt im Thal. — Und ihr, Freundinnen bes Lengen,

Ihr blühenden Schönen! o flieht den athemraubenden Aushauch

Bon goldenen Kerfern der Städte! Kommt! Echo lacht euch entgegen,

Und Befir erwartet fein Spiel mit euren geringelten Locken,

Indem ihr burch Thaler und Saine tangt, ober, gelagert am Bache,

Biolen pflücket zum Strauß vorn an den unfträflichen Bufen.

Sier, wo der gelehnte Fels mit immer grunenden Zannen

<sup>\*)</sup> Indem die Sonne auf die Bache ftrahlte, ichiens als wenn fie Funten fprüheten.

Bewachsen, ben bläulichen Strom gur Salfte mit Schatten bedecket,

Spier will ich ins Grune mich fegen. — D, welch ein Gelächter ber Freude

Belebt rund um mich bas Cand, \*) friedfertige Dorfer und herden,

Und Singel, und Balber! Wo foll mein irrendes Auge fich ausruhn?

Sier unter ber grunenden Saat, bie fich in fchmalern-

Mit bunten Blumen durchwirkt, in weiter Ferne ver-

Dort unter den Zeichen, befrangt mit Rofenhecken und Schlehdorn? -

Auf einmahl reißet mein Auge der allgewaltige Belt \*\*) fort,

Ein blauer Abgrund voll tangender Wellen! Die ftrah-

Wirft einen himmel voll Sterne darauf; die Riefen bes Waffers \*\*\*)

Durchtaumeln, aufs neue belebt, die unabsehbare Fläche. —

Sieh, landliche Mufe, ben Anger voll finfterer Roffe! Sie werfen

Den Nacen empor, und fampfen mit freudig wieheruber Stimme.

Der Fichtenwald wiehert guruck. Gefleckte Ruhe burchwaten,

<sup>\*)</sup> Alles um mich her, belebte und leblofe Gefcopfe, icheinen vor übermäßiger Freude laut gu lachen.

<sup>\*\*)</sup> Das Meer.

<sup>\*\*\*)</sup> Die großen Fische.

Geführt vom ernften Stier, des Meierhofs bufchige Sumpfe.

Ein Gang von Espen und Weiden führt zu ihm, und hinter ihm hebt sich

Gin Regengebirg' empor mit Thirsussitäben \*) bepflanget; Gin Theil ift mit Schimmer umwebt, in Flor \*\*) der andre gehüllet.

Jest flieht die Bolfe: der Schimmer eilt ftaffelweis über den andern.

Die Berche besteiget die Luft. Der Rlang des mir-

Ergest den ackernden Landmann; er horcht gen Simmel;

Sich über den muhlenden Pflug, wirft braune Bellen aufs Erdreich,

Berfolgt von Krähen und Elftern. Der Sämann ichreitet gemeffen,

Gießt goldnen Regen ihm nach. — D, freute der fleifige Landwirth

Für fich den Samen boch aus! wenn ihn fein Beinfock boch trantte!

Bu feinem Munde die Zweige mit faftigen Früchten fich beugten!

Allein der gefräßige Krieg, vom gähnebleckenden Hunger, Bon rafenden Horden begleitet, verheeret oft Arbeit und Hoffnung.

Gleich Sagel vom Sturme geschleudert zerschlägt er bie nährenden Halme,

<sup>\*)</sup> Diejenigen, welche das Bacchusfest feierten, trugen Stabe mit Efeulaub ummunden. Gin folder Stab hieß Thirfus. hier werden die Weinstöde fo genannt.

<sup>\*\*)</sup> In Schatten.

Reißt Stab und Rebe zu Boden, entzündet Dörfer und Balder

Bur Luft. - Bo bin ich? Es bligen die fernen Gebirge von Baffen.

Es malgen fich Bolfen von Feuer aus offenen, ehernen Rachen,

Und bonnern und werfen mit Keulen umher; gerriffene Menichen

Bedecken den blutigen Sand. Des himmels allfehen-

Berhüllt fich, die Grausamkeit schenend, in blaue Finfterniß. \*) — Siehe

Den blubenden Jungling! Er lebnt fein Saupt an feinen Gefährten,

Und halt bas ftromende Blut und seine fliehende Seele Roch auf, und hoffet, die Braut noch wieder zu sehen, und gitternd

Won ihren Lippen ben Lohn ber langen Treue zu ernten. Gin Schwert zerspaltet ihn jest. — Sie wird in Thränen zerrinnen;

In ihr wird ein Lehrer ber Rachwelt, ein heitiger Beifer erblaffen \*\*).

Ihr, welchen unfflavifche Bolter bas Seft \*\*\*) und bie Schape ber Erbe

Bertrauten, ach! tödtet ihr fie mit ihren eigenen Baf-

Ihr Bater ber Menschen, begehrt ihr noch mehr glückfelige Kinder?

<sup>\*)</sup> In Dulverdampf.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie wird nun nicht heirathen und feinen Sohn gebahren, der vielleicht ein Beifer, ein Lehrer der Nachwelt geworden ware.

<sup>\*\*\*)</sup> Die herrschaft.

So fauft fie doch ohne das Blut der Erstgeborenen! — Sort mich,

Ihr Fürsten, daß Gott euch hore! Gebt seine Sichel dem Schnitter,

Dem Pflüger bie Roffe zuruck. Spannt eure Segel bem Dft auf \*)

Und erntet ben Reichthum der Infeln im Meer; pflangt menschliche Garten \*\*);

Sest kluge Bachter hinein; belohnt mit Unfehn und Ehre

Die, deren nächtliche Lampe den gangen Erdball er-

Forscht nach in den Sütten, ob nicht, entfernt von den Schwellen der Großen,

Ein Beifer fich felber dort lebt, und schenkt ihn dem Bolke jum Richter!

Er schlag' im Palast den Frevel, und helfe der weinenden Unfchuld.

Romm, Mufe! lag uns im Thale die Bohnung und häusliche Wirthschaft

Des Landmanns betrachten. Gin ehrwürdiger Baum, worunter fein Uhnherr

Drei Alter durchlebte, beschattet ein Saus, von Reben umfrochen,

Durch Dornen und Hecken beschünt. Im Sofe dehnt sich ein Teich aus,

Borin, mit Bolfen umwalzt, ein zweiter himmel mich aufnimmt \*\*\*),

Wann jener sich über mir ausspannt; ein unermestlicher Abgrund!

<sup>\*)</sup> Treibt Schifffahrt nach Westindien.

<sup>\*\*)</sup> Legt Pflangörter an.

<sup>\*\*\*)</sup> Borin ich des Simmels Wiederschein febe.

Die Henne jammert am Ufer mit ftruppigen Febern, und locket

Die jungft gebruteten Entden; fie fliehn der Pflegerinn Stimme,

Durchplätschern bie Flut, und schnattern im Schiff. Langhalfige Ganfe

Berjagen von ihrer Bucht mit hochgeschwungenen Flüsgeln

Den zottigen hund. Run beginnen ihr Spiel die gelbhaarigen Kinder,

Berftecken im Waffer den Kopf, und hangen mit ruderns ben Fußen

Im Gleichgewichte. — Dort läuft ein kleines geschäftiges Mädchen,

Sein buntes Körbchen am Urm, verfolgt von weitschreis tenden Hühnern.

Run fteht es, und taufcht fie leichtfertig mit eitelem Burfe, begießt fie

Run plöglich mit Körnern, und fieht fie vom Rücken fich effen und ganken.

Dort laufcht in dunkeler Sohle das weiße Kaninchen, und drehet

Die rothen Augen umher. Aus feinem Gezelte geht lachend

Das gelbe Täubchen, und frant mit rothlichen Fußen ben Racken,

Und rupft mit dem Schnabel die Bruft, und untergrabet den Flügel,

Und eilet zum Gatten aufe Dach.

Jest schwingen fie lachend die Flügel und faufeln über ben Barten.

Ich folge, wohin ihr mich führt, ihr gartlichen Zauben! ich folge.

Die schimmert der blühende Garten! wie duften die Lauben! wie gautelt

In Wolfen von Bluten der frohliche Befir! Er führt fie gen himmel,

Und regnet mit ihnen herab. Her hat der verwegene Schiffer

Die wilden Gewächse der Mohren nicht hingepflanzt \*); feltene Difteln

Durchblicken die Fenster hier nicht \*\*). Das nugende Schöne vergnüget

Den Landmann, und etwa ein Krang. Dies lange Gewölbe von Rufffrauch

Beigt oben voll laufender Wolfen den himmel und hinten Gefilde

Boll Seen und bufchiger Thaler, umringt mit ge- fcmollenen Bergen.

Mein Auge burchirrt ben Auftritt noch einmahl, und muß ihn verlaffen;

Der nähere zieht mich an sich. -

D Tulipane! wer hat dir Mit allen Farben der Sonne ben offenen Bufen ge-

Ich nennte dich Fürstinn der Blumen, wofern nicht die göttliche Rose

Die taufendblättrige schöne Gestatt, die Farbe der Liebe, Den hohen bedorneten Thron, und den ewigen Bohlgegeruch hatte.

Spier lacht fie bereits durch die Knospe mich an, die gepriesene Rose.

<sup>\*)</sup> In diesem Garten sieht man feine ausländische Gewächse. \*\*) Es stehen hier feine flachelige Gewächse in Treibhaufern.

Spier ftreckt die Maienblume die Silberglöcken durch Blätter;

Spier reicht mir die blaue Jacinthe den Kelch voll fuger Geruche;

Spier ftromt der hohen Biole balfamifcher Unsfluß; hier freut fie

Die goldnen Strahlen umher. Die Nachtviole läßt immer

Die stolzeren Blumen den Duft verhauchen; fie schließet bedächtig

Ihn ein, und hoffet am Abend den gangen Zag gu befchamen:

Ein Bildniß großer Gemüther, die nicht, wie ehrsüchtge Helden,

Ein Kreis von Bewunderern fpornt; die tugendhaft wes gen der Eugend,

Im ftillen Schatten verborgen, Geruche der Gutigfeit ausstreun.

Seht hin, wie bruftet der Pfau fich dort am funkelnden Beete!

Die braunen Auritelgeschlechter, bestreut mit glangendem Staube,

Stehn, gleich den dichten Gestirnen; aus Gifersucht geht er daneben,

Und öffnet den grünlichen Kreis voll Regenbogen, und wendet

Den farbewechfelnden hals. Die Schmetterlinge, voll Bolluft,

Und unentschloffen im Bahlen, umflattern die Blumen, und eilen

Auf bunten Flügeln zuruck, und suchen wieder die Blute Der Kirschenreiser, die jüngst der Herr des Gartens burchsägten Schlehstämmen eingepfropft hatte, die jest fich über die Rinder,

Bon ihnen gefäuget, verwundern. — Das Bilb der Unmuth, die Hausfrau,

In jener Laube voll Reben, pflanzt Stauden und Blumen auf Leinwand \*).

Die Frende lächelt aus ihr. Gin Rind, der Gragien Liebling,

Berhindert fie schmeichelnd, am halfe mit garten Urmen ihr hangend;

Ein anderes tändelt im Rlee, finnt nach, und fammelt Gedanken.

D, dreimahl feliges Bolf, das feine Sorge befchweret,

Rein Neid versuchet, fein Stolg! Dein Leben fließet verborgen,

Wie klare Bache durch Blumen, dahin. Lag Undre bem Pobel,

Der Dacher und Baume besteigt, in Siegeswagen gur Schau fein,

Gezogen von Elephanten ; lag Undre fich lebend in Marmor Bewundern, oder in Erz, von knienden Sklaven ums geben;

Rur der ift ein Liebling des Simmels, ber, fern vom Gefümmel ber Thoren,

Um Bache schlummert, erwachet und wirkt. Ihm mah-

Den Oft mit Purpur, ihm hauchet die Wiefe, die Rachtigall fingt ihm;

Ihm folget die Reue nicht nach, nicht burch bie mallenben Saaten.

<sup>\*)</sup> Macht Stidereien.

Richt unter die Herden im Thal, nicht an fein Traubengeländer!

Mit Arbeit wurzt er die Koft; fein Blut ift leicht, wie der Aether:

Sein Schlaf verfliegt mit der Dämmrung, ein Morgenlüftchen erweckt ihn.

Ud, mar' auch mir es vergonnt, in euch, ihr holden Gefilde,

Geftreckt in wantende Schatten, am Ufer fchwaghafter Bache

Spinfort mir felber zu leben, mir felber und Undern!

Wie eine Blume, mein Leben, erstickt von Unfraut, verblüben? —

Allein, was qualt mid die Bufunft? Weg, ihr vergeb-

Laft mich ber Freuden genießen, die jest ber himmel mir gonnet:

Laßt mich das frohliche Landvolk in dicke Spaine ver-

Und mit der Nachtigall fingen, und mich beim fenfgenben Giegbach

Un Befire Tonen ergegen. Ihr dichten Lauben, von Banben

Der Mutter der Dinge geflochten, ihr dunkeln, einfamen Gange,

Die ihr das Denken erhellt, Jrrgarten voller Entzücken, D, seid mir gegrüßt! Was für ein Gemische von Freuben und Rube

Und fanften, schmelgenden Leiden burchdringet in ench bie Seele!

Durchs hohe Laubbach ber Schatten, bas ftreichenbe Lufte bewegen,

Blidt hin und wieder die Sonne, und übergoldet die Blätter;

Die holde Dammrung durchgleiten Geruche von Bluten ber Seden;

Die Flügel der Westwinde duften. In überirdischer Sobile \*),

Bon frausen Bufchen gezeugt, fift zwifden Blumen ber Beishirt,

Bial't auf ber hellen Schalmei, halt ein, und horet die Lieder

Hier laut in Buchen ertonen, dort schwach, und endlich verloren;

Blaft und halt wiederum ein. Tief unter ihm klettern bie Biegen

Un jähen Banden von Stein, und reifen an bitterm Gesträuche.

Mit leichten Fußen ftreift jest ein Speer gefleckter Hindinnen

Und Siriche, mit Aeften geront, burch grune, raufchenbe Stauben;

Sest über Klüfte, Gemaffer und Rohr. Morafte vermiffen

Die Spur ber fliegenden Laft \*\*). Gereigt vom Fruhling gur Freude,

Durchstreichen muthige Roffe den Wald mit flatternden Mähnen;

Der Boden gittert und tont; es ftropen die Zweige ber Udern;

<sup>\*)</sup> Unter einem Laubdache.

<sup>\*\*)</sup> Diese schweren Thiere haben einen so leichten Lauf, daß man sogar im weichen Moraste ihre Fustritte nicht sehen kann.

Ihr Schweif emport sich verwildert; sie schnauben vor innerer Hipe,

Und brechen, vom Ufer sich stürzend, die Flut ber Ströme zur Rühlung.

Dann fliehen fie über das Thal auf hohe Felfen, und fchauen

Fern über den niedrigen hain aufs Feld, durch segelnde Dunfte \*),

Und wiehern aus Wolfen herab. -

Bon ausgehöhltem Gebirge fallt dort, mit wildem Getümmel,

Gin Fluß ins buschige That, reifit mit fich Stücke von Felfen,

Durchraufcht entblößte Burgein der untergrabenen Baume,

Die über fliegende Sugel von Schaum fich bucken und wanten.

Die grünen Grotten des Walbes ertonen und flagen barüber:

Es flust ob foldem Getofe bas Bilt, und eilet von dannen; Sid nahende Bogel verlaffen, im Singen gehindert, bie Gegend,

Und suchen ruhige Stellen. Ich folge bem lieben Gefindel. Fließ fanft, unruhiges Flüßchen! Still, ächzende Befir', im Laube!

Ich will ihr frohes Rongert, ihr Floten und Trillern belaufchen.

Die gange Gegend wird Schall. Der Fint, der roth-

Pfeift hell aus Bipfeln der Erlen. Ein Seer von bunten Stiegligen

<sup>\*)</sup> Durch Wolfen.

C. Rinderbibl, 68 Bbcb.

Spupft hin und wieder auf Strauch, befchaut bie binhende Diftel;

The Lied hupft frohlich, wie fie. Bom Ulmbaum flotet bie Umfel

In hohlen Tonen den Baß. Nur die geflügelte Stimme, Die kleine Nachtigall, weicht aus Ruhmsucht in einfame Gründe,

Durch diete Wipfel umwölbt, der Traurigfeit ewige Wohnung,

Und macht die schreckbare Wufte jum Luftgefilde des Walbes.

Dort trankt ein finsterer Teich rings um fich Beibengebufche;

Auf Alesten wiegt fie fich da, lockt laut, und schmettert und wirbelt,

Daß Grund und Ginode flingen. -

Allein, was follert und girrt mir hier gur Seite, vom Gichstamm,

Der, halb vermodert und zweiglos, von keinem Geftigel bewohnt wird?

Zäufcht mich der Einbildung Spiel? Sieh, plöglich fattert ein Täubchen

Aus einem Aftloch empor, mit wandelbarem Geffeber \*).

Dies zeugte den dumpfigen Schall im Bauche bes Gich-

Mit ausgebreiteten Flügeln ins Thal, fucht nickend im Schatten,

Und schaut sich vorsichtig um, mit duren Reisern im Munde.

<sup>.\*)</sup> Mit Federn, welche bie Farben verandern, je nachdem bas Licht barauf fallt.

Wer fehrt die Burger der Zweige, voll Runft fich Refter zu wolben,

Und fie vor Vorwig und Raub, voll fußen Rummere, ju fichern?

Welch ein verborgener Hauch füllt ihre Herzen mit Liebe? Durch dich ist Alles, was gut ist, unendlich wunderbar Wesen,

Beherrscher und Bater der Belt! du bift so herrlich im Bogel,

Der hier im Dornenstrand, hupft, als in ber Befte bes Simmels;

In einer kriechenden Raupe, wie in bem flammenden Cherub.

Cee fonder Ufer und Grund \*)! aus dir quillt Alles; du felber

Saft keinen Buffuß in bich. Die Fenermeere ber Sterne Sind Wiederscheine von Punktchen des Lichts, in welchem bu leuchtest.

Du drohft den Sturmen: fie fdmeigen; berührft die Berge: fie rauchen.

Das Seulen aufrührischer Meere, die zwischen be-

Den Sand des Grundes entblößen, ift deiner Herrlich.

Der Donner, mit Flammen beflügelt, verkündigt mit brüllender Stimme

Die hohen Thaten von dir. Bor Shrfurcht gittern die Saine,

Und wiederhallen dein Lob. In taufend harmonischen Tonen,

Bon dem Berftande gehort, verbreiten Seere Geftirne

<sup>\*)</sup> Unermegliches und unergrundliches Wefen.

Die Größe beiner Gewalt und Huld von Pole zu Pole. Doch wer berechnet die Menge von beinen Bundern? wer schwingt sich

Durch beine Tiefen, o Schöpfer? Bertraut euch ben Flügeln ber Winde,

Ruht auf den Pfeilen des Bliges, durchstreicht den glänzenden Abgrund

Der Gottheit, ihr endlichen Geister, burch taufend Alter bes Weltbaus:

Ihr werdet dennoch julest fein Bunktchen naher dem Grunde,

Alls bei bem Ausfluge fein. Berftummt benn, bebenbe Saiten;

So preift ihr würdger den herrn.

Ein Fluß von lieblichem Duft, den Befir mit faufelnden Schwingen

Bon nahgelegener Biese herbeiweht, nöthigt mich zu ihr. Da will ich am schwirrenden Rohr, in ihrem Blumenschooß ruhend,

Mit ftarten Bugen ihn einziehn. Kommt zu mir, Freunde ber Weisheit,

Mein Spalding und Hirzel, durch die jüngsthin ber Winter mir grunte \*),

Bon deren Lippen die Freude zu meinem Bufen herabftrömt,

Rommt, legt end ju mir, und macht die Gegend gur himmlischen Wohnung!

Laft uns ber Kinder der Flora \*\* Geffalt und Schonfeit bewundern,

<sup>\*)</sup> Die ihr mir neulich den Binter fo angenehm, ale den Fruhling machtet.

<sup>\*\*)</sup> Der Blumen. Flora, Die Göttinn der Blumen.

Und spotten, mit ihnen geschmückt, des trägen Pobels im Purpur!

Befingt die Schönheit der Tugend; laßt eures Mundes Gefvräche

Mir fein, wie Dufte von Rofen. Sier ift der Grazien Luftplat.

Runftloje Garten durchirrt hier die Ruh'; hier riefelt Entzückung

Mit hellen Bachen heran. Den grünen Kleeboden fchmucken

Berftreute Balber von Blumen. Gin Meer von holden Geruchen

Wallt unfichtbar über der Flur in großen, taumelnden Wogen,

Bon lauen Winden durchwühlt. Es ist durch tausend Lewohner

Die bunte Gegend belebt. Sochbeinig watet im Waffer, Dort zwischen Kräntern, ber Storch, und blickt begierig nach Rahrung.

Dort gantelt der Ribit, und ichreit ums Saupt bes mußigen Anaben,

Der feinem Refte sich naht. Jest trabt er vor ihm gum Ufer,

Alls hatt' er bas Fliegen vergeffen, reizt ihn durch Sin-

Und lockt ihn endlich ine Gelb. Berftreute Deere von Bienen

Durchfäufeln die Lufte; fie fallen auf Klee und blubende Stauden,

Und hangen glangend daran, wie Than vom Mondfchein vergoldet;

Dann eilen fie wieder zur Stadt, die ihnen im Winkel bes Angers

Der Candmann aus Korben erbaut; ein Bilbniß em-

Die fich ber Beimath entziehn, ber Menschheit Gefilde burchsuchen,

Und dann heimkehren gur Belle, mit fuger Beute beladen, Und Sonig der Weisheit zu liefern. Gin Gee voll fliebender Wellen

Raufcht in ber Mitte ber Mu, braus fleigt ein Giland aur Sobe,

Mit Baumen und Secken gefront, bas, wie vom Boden entriffen,

Scheint gegen die Fluten zu schwimmen. In einer holden Berwirrung

Prangt drauf Hagbuttengesträuch voll feuriger Sternchen, der Quitschbaum \*),

Spolunder, rauher Wachholder, und sich umarmende Palmen.

Das Geisblatt schmiegt fich an Zweige ber wilben Rofengebufche;

Die Schwestern fuffen einander bie jungen Bluten, und bauchen

Mit fußem Uthem sich an. Der blühende Hagdorn am Ufer

Buckt fich hinüber, aus Stolg, und fieht verwundernd im Baffer

Den weißen und röthlichen Schmuck.

D Schauplat, ber bu die Freude Ins Herzens Innerstes mabift, ach! daß die trockene Wärme,

<sup>\*)</sup> Der Quitschbaum ober Sbereschbaum ift berjenige, welcher die rothen Bogelbeeren trägt, womit man die Krammetsvögel fangt.

Die, feit der Winter von und entflohn, fein Regen gemildert,

Dich sammt Gefilden und Garten, die nach Erfrischung

Doch nicht der Bierde beraubte und feiner Soffnung ben Landmann!

Erquide fie, gnädiger Simmel, und überschütte von oben Mit deiner Gate die Erde. — Er fommt, er fommt in den Wolfen,

Der Segen! Dort taumelt er ber, und wird fich in Stromen ergießen!

Schon ftreicht der Westwind warm, schwärmt in den Blättern der Baume

Und wirbelt die Saaten, wie Strudel. Die Sonn' eilt hinter den Borhang

Ben baumwollähnlichem Dunft; es flirbt der Schimmer des himmels

Gemach, und Schatten und Nacht läuft über Thäler und Hügel.

Gekräuselt durch silberne Birtel, die, sich vergrößernd, verschwinden,

Verrath die Fläche des Waffers den noch nicht fichtbaren Regen. —

Jist fällt er häufiger nieder, sich wie Gewebe durch.

Raum schütt des Erlenbaums Belt mich vor den raufchenden Guffen.

Das Bolk, das fürzlich aus Wolken die Gegend mit Liedern erfüllte,

Schweigt, und verbirgt fich in Bufche. Im Lindenthal brangt fich in Kreifen,

Bom Dach der Zweige bedeckt, die Wollenherde um Stämme,

Feld, Luft und Sohen find ode; nur Schwalben ichiefen in Scharen

Im Regen, die Teiche beschauend.

Die Augentieder, die jeso Das Auge des Weltkreifes decken \*), die Dunfte, erheben fich ptöstich,

Run funkelt die Buhne des Simmels, nun fieht man bangende Meere

In hellen Tropfen gerrinnen und aus den Luftes ver-

Es lachen die Grunde voll Blumen, und Alles freut fich, ob flöffe

Der Simmel felber gur Erde. Jedoch ichon ichiffen von neuen

Beladne Wolfen vom Abend, und hemmen das Sicht, und ergießen

Sich wieder in Seen, und faugen die durstigen Felder, wie Brufte. —

Auch die vergießen fich endlich. Gin guldner Regen von Strahlen

Füllt jeno wieder die Luft. Der grüne Sauptschmud der Felfen,

Boll von den Saaten der Bolfen \*\*), fpielt blendend gegen bie Sonne.

Ein Regenbogen umgurtet den Simmel, und fieht fich im Meere.

Verjüngt, voll Schimmer und lächelnd, voll lichter Streifen und Kränze,

Sehn die Gefilde mich an. Zauch' in die Farben Un-

<sup>\*)</sup> Die Wolfen, welche jest die Gonne verhullen.

<sup>\*\*)</sup> Boll Regen.

Mahl' mir die Landschaft, o du, aus dessen ewigen Lie-

Der Aare Ufer mir duften \*) und vor dem Angeficht prangen,

Der fich die Pfeiler des himmels, die Alpen, die er befungen,

Bu Chrenfaulen gemacht. — Wie blist bie ftreifige Biefe

Bon demantähnlichen Tropfen! Wie lieblich regnen fie feitwärts

Bon glanzenden Blumengebufchen und bluhenden Rronen ber Strauche!

Die Kräuter find wieder erfrifcht, und hauchen flarkre Gerüche;

Der ganze Himmei ist Duft. Getrankte Salmen erheben Froh ihre Häupter, und scheinen die Suld des himmels zu preisen.

Grünt nun, ihr holden Gefilde! ihr Biefen und fchattigen Balber,

Grünt! feid die Frende des Boles! dient meiner Un-

Bum Schirm, wenn Bosheit und Stolg aus Schioffern und Stadten mich treiben!

Mir wehe Zefir aus euch durch Blumen und Secken

Ruh' und Erquickung ins Sperg. Laft mich den Bater bes Beltbaus

(Der Segen über end breitet im Strahlenfreise der Sonne,

Im Than und Regen) noch ferner in eurer Schonheit berehren,

<sup>\*)</sup> Haller.

Und melden, voll heiligen Grauns, fein Lob antworten-

Und wann, nach feinem Geheiß, mein Biel des Lebens berannaht,

Dann fei mir endlich in euch die lette Rube verftattet!

## Um Meujahrsabend.

Un Julden.

Da schlägt die Stunde, wo der Bofe Geschäftgen Sand die Dam', ins Gallafleid Geschnürt, entschlüpft und, gleich der Sonne, nun am Hofe

Die Feuerstrahlen um fich ftreut.

Auch du trittst nun in deiner Robe Geschmückt einher; boch keinem Schmucke gut, Stehst du, in dich versenkt, im Saal, und benkst: ich

Mir meinen Flaus und fcmargen Sut.

Ich auch; benn freier Athem holen Kann man barin, und Eures Saales Licht Kommt bennoch bei dem Glanz der Himmelsgirandolen, Die mir durchs Fenster leuchten, nicht.

Geh, liebes Julchen, geh und spiele Nur deine Roll'; ich will nun auch zur Kur. Mein Gallakleid, fragst du? sind kindliche Gefühle, Und meine Fürstinn? heißt Natur.

## Der Mann, einzig in feiner Urt.

Es lebte ein Mann in Frankreich, dem die Wohlthätigkeit zur andern Natur geworden war. Er suchte die Unglücklichen mit eben dem Sifer auf, mit dem man Glücklichen entgegeneilt, und das Wenige, was er befaß, war zugleich das Sigenthum des Dürktigen.

Oft reifete er bloß in der edlen Absicht, Menschen

gu fuchen, die feiner Spulfe bedürften.

In Marfeille fand er einst einen jungen Mann von sechs und zwanzig Jahren, der sich durch seine sanste und rührende Gesichtsbisdung von den übrigen Galeerenfklaven, deren Gesellschaft er vermehrte, gar sehr unterschied.

Mein Freund, du weinst? so redete er ihn mit einem Tone an, der das Gepräge des innigsten Mitleids
hatte. Bist du einiger Huse bedürftig? Ich kann dir zwar leider! nur wenig anbieten, aber dies Wenige ist völlig bein.

Uch, mein Herr, ich flehe nicht um Geld; ich habe genug, um mein jammervolles Leben durchzubringen. D! nicht mein, nicht mein Unterhalt liegt mir am herzen! — hier ftrömten seine Thränen häufiger.

Sollte es nicht möglich fein, dein Glend gu erleich:

tern?

D, mein Herr, Sie lindern es bereits durch die Rührung, die Sie für mich durchdringt; Sie find der Erfte, der sich um meinen Jammer befümmert; haben Sie Gottes Lohn dafür!

Mein Freund, rede aufrichtig mit mir; entbecke mir dein Herz, vielleicht finde ich Mittel, deinen Kummer au milbern, Das Mitleid, bas Sie gegen mich äußern, verdient mein ganzes Zutrauen; hören Sie mich an, Sie sollen Alles wissen, mein Herr.

Ich bin der Sohn eines Pachters aus \*\*\*, eines

braven, rechtschaffenen Mannes.

Ginst ließ ich mich durch das Beispiel einiger Freunde verleiten, in dem Gebiete eines Herrn zu jagen, der in unserer Nachbarschaft wohnte.

Wir hatten das Unglück, Ginen seiner Leute, der sich unserm Vorhaben widersetzte, beinahe zu töden. Kurz, die Obrigkeit bemächtigte sich meiner, man warf mich ind Gefängniß, und ich fam wieder heraus, um zu sechsjähriger Galeerenarbeit verdammt zu werden.

Meinen armen Bater tödtete der Schmerz, als er diefe Nachricht erhielt, und mein weniges Vermögen ging über den Prozeß zu Grunde. Man wandte alle Mittel an, mich diefer schimpflichen Strafe zu entziehen; aber vergebens!

Um meine Berzweiflung aufs höchste zu treiben, erfahre ich vor einigen Augenblicken, daß mein Weib und meine drei Kinder vor Gram und Stend umkommen, weil meine Arme ihnen fehlen, um ihr Leben durchzubringen.

D, wie wollte ich arbeiten, wenn ich bei ihnen mare!

Run muffen fie Sungere fterben! -

Sein Schluchzen erflickte feine Stimme. -

Du hast gefehlt, sagte ihm der sehr gerührte Mann; aber du bist wahrlich unglücklich. Jest ist der Augenblick nicht da, dir deinen Fehler vorzuhalten; ich will glauben, daß du ihn bereuest. Laß uns also lieber von deiner gegenwärtigen Lage reden; sie durchschneidet mir das Herz.

Saft du mir nicht gefagt, du muffeft nur noch zwei Jahre lang beine Strafe aushalten? -

Ja, mein herr! noch zwei Jahre, noch zwei Jahre hunderte von Qualen; o ich werde ihr Ende nicht erleben, werd's gewiß nicht erleben! Mein armes Beib! meine armen Kinder! Was wird aus ihnen werden?

Sage mir, wenn fich Jemand anbote, deine Ketten au übernehmen, wurde man dir Freiheit fchenken \*)? -

Auf der Stelle, mein Herr; aber wo auf der gan, gen Erde ist der Mensch, der freiwillig sich dem Glende Preis geben möchte? Alle Schäpe der Welt — —

Der Reisende läßt ihn nicht ausreden; er eilt gu dem Offizier, dem die Aufficht über die Galeerenfklaven anvertraut ift.

Mein Herr, laffen Sie diesen jungen Mann frei, laffen Sie ihm feine Ketten abnehmen; hier find meine Hande, ich will sie tragen, will die zwei Jahre seine Strafe für ihn aushalten.

Der Offizier erstaunte und machte ihm einige Gin-

Ich weiß Alles, mein Herr; weiß, daß ich mich in den Augen der Menschen entehre; aber Gott allein bestimmt die wahre Spre, sein Urtheil und das Urtheil meines Serzens werden für mich sprechen.

Diefer junge Mann ift feinem Weibe und feinen Rindern nöthig, und zwei Jahre find balb verfloffen.

Gang außer fich, betäubt, fällt der Galeerenstlave feinem Wohlthater zu Fußen, kußt fie, beneut fie mit feinen Thränen.

Dein, mein Berr, nein! Go groß auch meine Bart:

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ist aus den Zeiten Ludwigs des Dreizehnten; da herrschte noch nicht so viel Ordnung in den öffentlichen Unstalten. Heut zu Tage würde man in eine solche Stellvertretung nicht einwilligen.

lichkeit für meine Familie ift, so will ich fie boch nicht auf diese Bedingung wiedersehn.

Der Gole ließ ihm, ohne ihn anguhören, die Retten abnehmen, und legte fie fich felbst mit Entguden an.

Behe, mein Freund! ich werde glücklicher fein, als du; ich verfichere dich, diefe Retten werden mir leicht icheinen.

Aber, mein Herr, was fann Sie dazu vermögen? — Natur und Religion. Roch einmahl, eile, daß du

vieder zu beinem Weibe und zu beinen Kindern kommst, um ihr Leben zu retten.

Dieser unnachahmliche Mann blieb die ganze Zeit über auf den Galeeren, suchte sich in der Dunkelheit zu verbergen, sich die Leute, die ihn sehn und kennen wollten, brachte den Tag mit der Erfüllung seiner müheseligen Verrichtung zu, war der Lehrer des Mitleids, der Selbstverläugnung, der Wohlthätigkeit, — der Trost, die Stühe, der Vater der Galeerenstlaven, und brachte deren viele zur Reue und zur Tugend zurück.

Wer dies Muster so großer Tugenden war? Kinder, ein Geistlicher, ohne Uhnen, ohne Glücksgüter, der keine Ehrenstelle bekleidete, und dem Frankreich und die Welt eine Menge eben so nüblicher, als bewundernswürdiger Unstalten zu verdanken hat.

Er ftiftete das große Findelhaus in Paris, wovon ihr schon werdet gehört haben, und so ward er jährlich ber Erhalter von fast zehntausend Seelen.

Diesem großen Manne haben Arme und Kranke, ohne Unterschied ber Religion, die wesentlichste Untersching, die je die Menschenliebe ersand, bis auf den heutigen Tag zu danken: die Gesellschaft der barmberzigen Schwestern, die als Krankenpstegerinnen in alle Häuser gehn, und das Hospital (l'Hôtel-Dieu) worin Kranke von allen Nationen aufgenommen werden.

Wie diefer edle Sterbliche hieß, der zwei Jahre die Galeerenarbeit trug, um einen Gatten feiner Gattinn, einen Water feinen Kindern wieder zu schenken? Wincent de Paule.

Als man bei dem Papste, Benedift XIV., um die Heitigsprechung dieses Mannes anhielt, fragte er, ob er auch Bunder gethan habe? Man antwortete auf seine Frage mit der rührenden Geschichte von dem Gaeteerenstlaven.

Da rief er aus; erigantur illi altaria: Man baue ihm Altare!

## Tobias Witt.

Herr Tobias Witt war aus einer nur mäßigen Stadt gebürtig, und nie weit über die nächsten Borfer gekommen. Dennoch hatte er mehr von der Welt gesehen, als Mancher, der sein Erbgut in Paris oder Neapel verzehrt hat.

Er ergählte gern allerhand kleine Geschichtchen, die er sich hier und da aus eigener Erfahrung gesammelt hatte. Das Besonderste an ihnen war, daß ihrer je

zwei und zwei zusammengehörten.

Sinmahl lobte ihn ein junger Bekannter, Herr Till, feiner Klugheit wegen. — Gi, fing der alte Witt an, und schmunzelte, wäre ich denn wirklich so klug?

Die gange Belt fagt's, Herr Witt. Und weil ich

es auch gern würde -

Je nun, wenn Er das werden will, das ift leicht. — Er nung fleißig Acht geben, herr Till, wie es die Narren machen.

Bas? Bie es bie Narren machen?

Ja, Herr Till! Und muß es dann anders machen, als bie.

Mle jum Beifpiel?

Als zum Beispiel, Herr Till: so lebte da hier in meiner Jugend ein alter Arithmetikus; ein dürres grämtiches Männchen, Herr Beit mit Namen. Der ging immer umher und murmelte vor sich selbst; in seinem Leben sprach er mit keinem Menschen — und Sinem ins Gesicht sehen, das that er noch weniger; immer guckte er ganz sinster in sich hinein. — Wie meint Er nun wol, Herr Till, daß die Leute den hießen?

Wie? - einen tieffinnigen Ropf.

Ja, warum nicht gar! einen Narren!

Hui, dachte ich da bei mir felbst — benn ber Titel stand mir gar nicht an — wie der Herr Beit muß man's nicht machen. Das ist nicht fein. In sich selbst hineinsehen, das taugt nicht; sieh den Leuten dreist ins Gesicht! Oder gar mit sich selbst sprechen, pfui! Sprich lieber mit Andern!

Nun, was dunkt ihn, Herr Till? hatte ich da Recht? Ei, ja wol! Allerdings!

Alber ich weiß nicht; fo ganz doch wol nicht. — Denn da lief noch ein Anderer herum; bas war der Tanzmeister, Herr Flink. Der guckte aller Welt ins Gesticht, und plauderte mit Allem, was nur ein Ohr hatte, immer die Reihe herum, und den, Herr Till — wie meint Er wol, daß die Leute den wieder hießen?

Ginen lustigen Ropf?

Beinahe! Sie hießen ihn auch einen Narren. — Spui! dachte ich da wieder, das ift doch brollig! Wie mußt du es denn da machen, um klug zu heißen? —

Weber gang, wie ber Berr Beit, noch gang, wie ber Berr Flinf. Erft fiehft bu ben Leuten hubich breift

ins Gesicht, wie der Eine, und dann siehst du hubsch bedächtlich in dich hinein, wie der Andere. Erft spricht du laut mit den Leuten, wie der Herr Flink, und dann ingeheim mit dir selbst, wie Herr Beit.

Sieht Er, Serr Till! fo habe iche gemacht, und bas

ift bas gange Beheimniß.

Ein ander Mahl befuchte ihn ein junger Raufmann, Serr Flau, ber gar fehr über fein Unglud flagte.

Ei was! fing ber alte Bitt an, und schüttelte ihn, Er muß das Glück nur suchen, herr Flau! Er muß danach aus fein!

Das bin ich ja ichon lange; aber was hilfts? Immer kommt ein Streich über den andern! Kunftig lege ich die Sande lieber gar in den Schoof, und bleibe gu Saufe.

Ach, nicht boch! Nicht boch, herr Flau! Geben muß Er immer banach, aber fich nur hubsch in Acht nehmen, wie Er's Gesicht trägt.

Bas? wie ich's Geficht trage?

Ja, herr Flau, wie Er's Geficht trägt. Ich wills ibm erklaren.

Alls da mein Nachbar zur Linken sein Haus bauete, so lag einst die ganze Straße voll Balken und Steine und Sparren; und da kam unser Bürgermeister gegangen, herr Trick, damahls noch ein blutjunger Nathstherr, ber rannte, mit von sich geworfenen Armen, ins Gelag hinein, und hielt den Nacken so steif, daß die Nase mit den Wolken fo ziemlich gleich war.

Plump! lag er da, brach das Bein, und hinkt noch heutiges Tages daran. — Bas will ich nun damit fagen, lieber Herr Flau?

Gi, die alte Lehre! Du follft die Rafe nicht allzuhoch tragen.

Ja, sieht Er? aber auch nicht allzuniedrig. — Denn nicht lange danach kam noch ein Anderer gegangen; das war der Stadtreimer, Herr Scholl. Der mußte ent- weder Berse oder Haussorgen im Kopfe haben, denn er schlich ganz trübsinnig einher, und guckte in den Erd- boden, als ob er hineinsunken wollte.

Rrach! rif ein Seil, der Balfen herunter, und wie der Blig vor ihm nieder. — Vor Schrecken fiel der arme Teufel in Ohnmacht, ward frank, und mußte ganze Wochen aushalten.

Merkt Er nun wol, was ich meine, Herr Flau? wie man's Gesicht tragen muß? —

Sie meinen, fo hubich in der Mitte.

Ja freilich! daß man weder zu keck in die Wolken, noch zu schen in den Erdboden sieht. — Wenn man so die Augen sein ruhig, nach oben und unten, und nach beiden Seiten umherwirft, so kommt man in der Welt schon vorwärts, und mit dem Unglück hat's so leicht nichts zu sagen.

Noch ein ander Mahl besuchte den Herrn Witt ein junger Unfänger, Herr Wills; der wollte zu einem Kleinen Unternehmen Geld von ihm borgen.

Biel, fing er an, wird dabei nicht herauskommen, das sehe ich vorher, aber es rennt mir so von felbst in die Sande. Da will ichs doch mitnehmen.

Diefer Ton fand dem Berrn Bitt gar nicht an.

Und wie viel meint Er denn wol, lieber Sperr Wills, daß Er braucht?

Ad), nicht viel! Gine Kleinigkeit! Gin hundert Tha-

Wenns nicht mehr ist; die will ich Ihm geben. Recht gern! — und damit Er sieht, daß ich Ihm gut bin, so will ich Ihm noch obenein etwas Anders geben, bas unter Brudern feine taufend Reichsthaler werth ift. Er fann reich bamit werben.

Aber wie, lieber Berr Witt? Dben ein?

Es ift nichts. Es ift ein bloges hiftorchen. — Ich hatte hier in meiner Jugend einen Weinhändler zum Nachbar, ein drolliges Männchen, herr Grell mit Namen, der hatte sich eine einzige Redensart angewöhnt, die brachte ihn zum Thore hinaus.

Gi, das mare! Die bieß? -

Wenn man ihn mandymahl fragte: Wie stehts, Serr Grell? Was haben Sie bei bem Handel gewonnen? — Gine Rleinigkeit, fing er an, ein funfzig Thalerchen etwa. Was will bas machen?

Ober, wenn man ihn anredete: Run, Herr Grell? Sie haben ja auch bei dem Bankerotte verloren? — Alch was! fagte er wieder, es ist der Rede nicht werth, eine Kleinigkeit von ein Hunderter fünfe.

Er saß in schönen Umftanden, der Mann; aber wie gesagt, die einzige verdammte Redensart hob ihn glatt aus dem Sattel. Er mußte zum Thore hinaus. — Wie viel war es doch, Herr Wills, das Er wollte?

Ich? — ich bat um hundert Reichsthaler, lieber Berr Witt.

Ja, recht! Mein Gedächtniß verläßt mich. — Aber ich hatte da noch einen andern Nachbar; das war der Kornhändler, Herr Tomm. Der bante von einer andern Redensart das ganze Haus auf, mit hintergebäude und Waarenlager. Was dünkt Ihn dazu? —

Gi, um's himmels Billen! die mochte ich wiffen. - Die bieß? -

Wenn man ihn manchmahl fragte: Wie ftehts, Serr Tomm? Was haben Sie bei bem Sandel verdient? — Alch, viel Geld! fing er an, viel Geld! — und ba fah man, wie ihm bas Berg im Leibe lachte, - gange bunbert Reichethaler!

Oder wenn man ihn anredete; Was ift Ihnen? Warum fo murrifch, Herr Tomm? — Ach, fagte er wieder: ich habe viel verloren, viel Geld! ganze funfzig Reichsthaler!

Er hatte klein angefangen, der Mann; aber wie gefagt, das ganze große Haus baute er auf, mit Hintergebänden und Waarenlager. — Run, Herr Wills?
welche Redensart gefällt Ihm nun besser?

Gi, das verfteht fich : die lette!

Aber — so gang war er mir boch nicht recht, der Herr Tomm. Denn er sagte auch, viel Geld! wenn er ben Armen und der Obrigkeit gab; und da hätte er nur immer sprechen mögen, wie der Herr Grell, mein anderer Nachbar.

Ich, herr Wills, ber ich zwischen der doppelten Redensart mitten inne wohne, ich habe mir Beides gemerkt, und da spreche ich nun, nach Zeit und Gelegenheit, bald wie der herr Erell, bald wie der herr Tomm.

Rein, bei meiner Shre! Ich halts mit Heren Tomm. Das Saus und das Waarenfager gefallen mir.

Er wollte alfo -?

Biel Geld! Biel Geld, lieber Serr Bitt! Gange bundert Reichsthaler!

Sieht Er, herr Wills? Er wird schon werden. Das war gang recht.

Wenn man von einem Freunde borgt, so muß man sprechen, wie Serr Tomm; und wenn man einem Freunde aus der Noth hilft, so muß man sprechen, wie der Serr Grell.

## Muguft e.

Eine wahre Geschichte, jungen Frauenzimmern jur Warnung ergahlt.

Aug ufte war sechs Jahr alt, als ihr Bater starb. Er war geheimer Legationsrath gewesen, hatte Kutsche und Pferde gehalten, hatte vierteljährlich ein großes Fest gezgeben, war alle zwei Jahr ins Bad gereist, und hintertieß von einem Bermögen, das in dreißigtausend Thaslern bestanden hatte, noch achttausend und einen artigen Garten in der Borstadt.

Anguste war sein einziges Kind, und ihre Mutter war eine ber rechtschaffensten Frauen, die man in Hofftadten je gesehen hat. Sie betrauerte einsam den Zod ihres Gemahls, verkaufte Kutsche und Pferde, schränkte sich so sehr ein, als möglich, und beschloß, ganz allein für die Erziehung ihrer Tochter zu leben.

Auguste war von ihrer Mutter selbst gefängt worben; sie hatte nie eine eigensinnige oder heimtückliche Bärterinn gehabt; sie hatte nie anders als nach guten und menschenfreundlichen Grundsäben handeln sehn, und sie war selbst beständig nach eben den Grundsäben behandelt worden; sie hatte nie erfahren, daß man anders denken könne, als man spreche, und, was nicht ganz unwichtig ist, es war ihr unbekannt, daß es Schimpswörter in der Welt giebt.

Auf einen so unverderbten Boden pflanzte Augustens Mutter ihre Lehren, und es war fein Bunder, daß diese Lehren Burzel faßten, und mit der Zeit unerschütterlich wurden.

Der hauptinhalt von den Lehren der Mutter war: Die Tugend eines Mädchens bestehe nicht in angerer Biererei, sondern in ihrer inneren Unschuld, und der Reig eines Maddens nicht in ihrer Schönheit, sondern in ihrer Befcheibenheit und Sittsamkeit.

Sie wiederholte ihr, ein prachtvoller Anzug gefalle weniger, als ein modischer, und ein modischer weniger, als ein reinlicher und geschmackvoller; aber mehr als jester Anzug gefalle ein unbestäubtes Wohnzimmer und eine blinkende Küche.

Auguste bekam einen kleinen Berweis, wenn sie aus Unvorsichtigkeit ein Glas oder ein Stück Porzellan zerbrach; aber sie mußte zwei oder mehr Tage ganz allein in einem Binkel des Borsaals speisen, wenn sie einen pöbelhaften Ausdruck von sich hören ließ. Ihre Mutter verstand darunter jeden Ausdruck, der nicht sittlich war, er mochte übrigens von dem Pöbel\*) geborgt sein, der zu Fuße geht, oder von Dem, der im eignen Pracht-wagen fährt.

Auguste wurde bestraft, wenn sie einer Magd verächtlich begegnete; aber sie wurde eben so hart gestraft, wenn sie sich mit ungesitteten Leuten gemein machte.

Auguste war acht Jahr alt, und eines Sonntags im Winter stand ein kleines Madchen barfuß vor ihrer Thur, und bat um eine Gabe.

Aber, mein Gott, friert bich denn nicht? fagte Quagufte, und rang die fleinen Sande.

Ei ja wol friert mich, fagte das Madchen, und flapverte mit ben Bahnen.

Da! fagte Auguste, jog bie mit Gilber gestickten Pantoffelschuhe aus, uud gab fie bem armen Madchen.

<sup>\*)</sup> Merft euch, junge Leser, daß das Wort Pöbel nicht Leute von niedrigem Stande, sondern Leute von nied briger Dentart und von schlechten Sitten bedeutet. Es fann daher in allen Ständen, vom Bauer bis zum Könige, Pobel geben.

Das Madden fiel vor ihr auf die Ruie, nahm die Schuhe in die Sand, und lief mit Jubelgeschrei bavon.

Auguste lief mit Jubelgefdrei und in Strumpfen gu ihrer Mutter, und bat sich die Alltagspantoffelfchuhe aus, die nicht gestickt waren.

Thre Mutter gab selten einem Bettler, aber desto öfter gab sie Hausarmen, von welchen sie hörte Alle solche Wohlthaten flossen durch Augustens Sande. Die Mutter wollte haben, daß Auguste mit dem menschlichen Elende bekannt werde, und daß sie sich gewöhne, ein Vergnügen an heitern Gesichtern zu finden, die sie selbst heiter gemacht habe.

Auguste hatte eine Sparbüchse, aus ber sie nach Gesfallen nehmen konnte. Sie gab ben armen Aeltern, was sie ihnen im Namen ihrer Mutter zu bringen hatte, und sie steckte ben Kindern ber armen Aeltern etwas aus ihrer Sparbüchse zu. Diese war fast immer leer, die Mutter mochte so viel Einkunfte dazu schlagen, als sie wollte.

Einst nahete ber Geburtstag der Mutter, und Ausgustens Sparbüchse war erschöpft. Sie trat an ihre Bequemlade, zog das Fach auf, worin nach der Neihe ihre schönen Puppen lagen, nahm eine nach der andern heraus, legte sie wehmüthig wieder hinein, und schloß zu.

Einige Augenblicke barauf kam fie wieder, musterte die Puppen noch einmahl, nahm die schlechteste, legte sie hin, nahm die schönere, und ergriff nach langer Wahl endlich die allerschönste. Sie kußte die Puppe, und lief hinaus, zur Magd.

Da, Röschen! sagte sie; geschwind lauf und verkause sie. — Ich will die Mama zu ihrem Geburtstage ans binden. — Aber lauf ja geschwind, damit ich nur die

Puppe nicht mehr sehe. — Ich weiß schon, was die Mama gern hatte.

Die Magd mußte die Puppe doch noch einmahl hergeben; Auguste füßte sie, nahm von ihr Abschied, und lief fort.

Die Magd trug die Puppe gur Mutter; diefe kaufte fie, und ichiefte Augusten ein Goldftud.

Auguste nahm es, bat um Erlaubniß, eine Freunbinn zu besuchen, und ließ sich von biefer bie Rleinigkeit einkaufen, die sie für ihre Mutter bestimmt hatte.

einkaufen, die sie für ihre Mutter bestimmt hatte. Als der Tag dawar, überreichte sie ihr Geschenkchen, und bat ihre Mutter, daß sie fürlieb nehmen möchte.

Gi, du haft ja wol recht viel Geld gehabt? fagte bie Mutter.

Ja, ftotterte das Rind, ich habe - ich - habe Gelb gehabt.

Du mußt gewaltig gespart haben, fing die Mutter wieder an. Ich freue mich recht über beine Gefchente.

Ift das mahr, liebe Mama? fagte Auguste freudig. Aber du giebst mir boch Alles gerne?

Ach, liebe Mama, sagte das Madchen, fiel ihr um ben Leib und weinte; ich habe ja mein Julchen verkauft!

Die Mutter fußte fie, und riß fich von ihr los, ging in ihr Rebengimmer, und zerfloß in Thranen.

Sie feierte nie ihren Geburtstag wieder, ohne an das verkaufte Julchen zu denken; und man kann sich vorstellen, wie sehr sie durch diesen und noch mehre dergleichen Büge ermuntert wurde, alle mögliche Sorgsfalt auf die Bildung einer so hoffnungsvollen jungen Seele zu wenden.

Ber hatte einem folden Rinde bei einer folden

Erziehung nicht das glücklichste Leben geweissaget? Aber — merkt euch diese Wahrheit, ihr jungen Leser und Leserinnen! — zu einem glücklichen Fortkommen in diesser Welt ist es nicht genug, gut und unschuldig zu sein; man muß auch allen Schein des Bösen zu vermeiden suchen, soust kann man bei dem reinsten Herzen und bei dem rechtschaffensten Wandel doch sehr unglücklich werden.

Das werdet ihr aus der Folge diefer Geschichte lernen können.

Auguste wurde in allen weiblichen Künften unterrichtet, und in ihrem dreizehnten Jahre fing sie schon an, unter der Aufsicht ihrer Mutter, der Wirthschaft vorzustehen.

Sie nahm baneben zu an körperlicher Schönheit, fo daß fie in jedem Betracht ein fehr angenehmes und vortreffliches Franenzimmer wurde.

Bis hieher hatte Auguste nur wenig mannliche Befanntschaften gemacht, und selbst diese bestanden bloß in entferntern oder nähern Anverwandten. Sie machte nur einen fleinen Zirfel von Freundinnen glücklich, in welchem Friede, Vertraulichfeit und Freude herrschten. Sie hätte für Jede dieser Freundinnen ihr Leben hingegeben, und sie wurde von Allen gleichfalls auf das zärtlichste geliebt.

Es war kein Bunder, daß die gute Legationsräthinn nach und nach ein wenig eitel auf ihre Tochter wurde. Die Lobeserhebungen, die man ihr wegen Augustens Erziehung machte, das glänzende Glück, das Jedermann Augusten für die Zukunft versprach, die Bünsche, die man allenthalben that, daß ihre Mutter sie aus ihrer Einsamkeit in die große Welt führen möchte, übertäubten endlich die wackere Frau.

Sie beschloß, ihre Einsamfeit dem Glücke ihrer Tocheter aufzuopfern, fing an, jum zweiten Mahl in der großen Welt zu erscheinen, und führte Augusten in dieselbe ein. D, hätte sie doch vorausgesehn, was für traurige Folgen dieser unweise Schritt nach sich ziehen werde!

Raum hatte Auguste sich gezeigt, als Aller Augen auf fie gerichtet waren. Alles ertonte von Lobspruchen ihrer Schonheit, ihres Verstandes und ihres Herzens.

Die ehrliche Mutter wünschte sich Glück, daß sie dem Rathe ihrer Befannten gefolgt war; und Anguste freute sich, daß ihr Anblick rund umher Leben und Wohlefein zu verbreiten schien.

Sie besaß ein gewisses natürliches Gefühl vom Schicklichen, welches ihr bei jeder Gelegenheit anzeigte, wie sie sich zu verhalten habe. Sie erschien kaum zum dritz ten Mahle in diesen großen Zirkeln, als selbst die verz ständigen Mütter sie ingeheim ihren Töchtern als ein Muster eines artigen, ungezwungenen Betragens vorzistellten.

Anguste wurde in kurzer Zeit als eins der vollkommensten Frauenzintmer bekannt, die man jemahls gesehen habe. Selbst einige Hoffraulein erklärten, das Les gationsraths : Mädden wiffe sich recht gut in den Uns stand einer Dame zu finden.

Man fing an, sich häufig um Augustens Sand zu bewerben. Zwei bis drei junge Männer von Berdienssten, welche in jedem Betracht Augustens würdig zu sein schienen, erhoben vorzüglich ihre Augen auf sie. Allein theils konnte Auguste sich nicht überwinden, einer Freiheit zu entsagen, deren sie mit so vielem Ansehn genoß, theils schmeichelte sich vielleicht die Mutter, daß ihrer Tochter ein glänzenderes Los bevorstehe, als die Sand eines Bürgerlichen,

Auguste wurde ein und zwanzig Jahr alt, und war im Besite der allgemeinen Berehrung und eines unbesscholtenen Rufs, als einer ihrer Berwandten sich versheirathete und einen Ball gab. Anguste und ihre Mutzter waren dabei, und machten ein halbes Dupend neue Bekanntschaften.

Den dritten Tag darauf ließ sich ber junge Graf von S\* melden. Er hatte auf dem Balle mit Augusten getanzt, hatte eine Schleife aufgehoben, die Augusten entfallen war, und brachte diese Schleife zurück.

Der Graf war ein liebenswürdiger junger Mann. Sein Betragen empfahl ihn bei Mutter und Tochter. Man bat ihn höflichkeitsweise, seine Besuche zu wiedersholen, und er wiederholte sie fehr oft.

Einige Zeit darauf bat er um die Erlaubniß, seinen Better, den Baron von M\*, einzuführen. Man gab ihm die Erlaubniß mit Vergnügen, und der Baron von M\* führte kurz darauf den Kammerjunker von F\*, und dieser wieder den jungen Kanonikus von L\* ein.

Auf diese Art versammelte sich unverwerkt binnen einem Jahre um Augusten ein Hosfstaat, der aus den ersten Jünglingen der Königsstadt bestand. Um Zutritt im Hause zu haben, brauchte man endlich weiter nichts, als von Jemand eingeführt zu werden, der schon Zutritt hatte; und nachgerade gab es sestgesette Tage und Stunden, an welchen im Hause der Legationsräthinn eine Art von öffentlicher Versammlung war. Man sprach, man sang, man sas vor, man unterhielt sich mit unschuldigen Spielen, an welchen Jedermann Theil nehmen konnte.

Das Betragen von Mutter und Tochter hielt jeden jungen Serrn in Shrfurcht; und lange nachher haben-

noch einige derfelben gestanden, daß sie biefem Saufe Bieles von ihrer Bildung zu danken hatten.

Auguste führte unterbeg das ganze Sauswesen, und sie führte es mit der pünktlichsten Ordnung, die immer noch Beit zu gesellschaftlichen Bergnügungen oder zum einfamen Lesen übrig läßt.

The Betragen im Kreise so vieler Jünglinge war das allervorsichtigste. Sie nahm nie ein Geschenk, das man irgend Geschenk nennen kounte; sie führte nie einen Brieswechsel; sie gab nie ein heimliches Stell : dich : ein (Rendezvous). Es war etwas Alußerordentliches, wenn sie mit müßigen Händen unter ihren Berehrern saß, oder wenn ihre Mutter sich von ihr entsernte. Sie war in Stande, den Bedienten zu rusen, und ihm eine Beschäftigung im Zimmer zu geben, wenn sie ja zusälzliger Beise mit einem ihrer Freunde allein war.

Alle diese Freunde wurden auf den nämlichen Fuß behandelt. Wäre Augustens Haus ein Kloster gewesen, und hätte sie mit ihren Freunden bloß durch das Gitter des Sprachsaals gesprochen, ihr Betragen hätte nicht schuldloser und ihr Wandel nicht unbesteckter sein können.

Deffen ungeachtet erhob fich nach und nach bie Lafterung gegen Augusten.

Wenn das Maddeu, sagte die Gine ihrer Beurtheilerinnen, öffentlich so frei mit jungen Mannspersonen umgeht, was muß nicht erft in geheim vorgehn!

Es ift unmöglich, daß die brave Mutter Alles weiß! fagte eine Andere.

Dem guten, unerfahrnen Mädchen muß man es zu gute halten, aber die Mutter verdient feine Berzeihung; fagte eine dritte.

Man muß Alles mit dem Mantel der Liebe bedes cen, fagte eine vierte, und schickte sogleich fort, um bie Neuigkeit von Augustens schlechter Aufführung ein paar guten Freundinnen melden zu laffen.

Anfangs nannte man es bloß möglich, daß im Sause der Legationsräthinn Geheimnisse vorgingen; in kurzer Zeit wurde es wahrscheinlich, und endlich wurde es gewiß. Diese Berleumdung schlich erst leise an den Nachtlischen von Ohr zu Ohr, und sprach dann laut auf den Wachtparaden, in den Bedientenstuben und in den Bistensssen. Und Niemand hörte die Geschichten, die man auf Augustens Rechnung erzählte, mit innigerm Bergnügen, Niemand glaubte sie herzlicher, Niemand breitete sie mit größerm Gifer ans, als wer in Augustens Lage am wenigsten Auguste gewesen wäre. Ein junger Mensch aus einem machtigen Hause, der

Ein junger Mensch ans einem machtigen hause, ber vor kurzen Dienste unter der Garde genommen hatte, hörte von der zweidentigen Auguste. Er war gewohnt, die eine Hälfte seiner müßigen Stunden dem Spieltische, und die andere dem Umgange mit gewissen Frauenzimmern zu schenken, die man nur im höchsten Nothfalle bei ihrem rechten, schanspielhause, sand sie über alle Vorstellung bezaubernd, und ließ sich ihr und ihrer Mutter vorstellen.

Eines Tages überfiel er Augusten zu einer ganz ungewöhnlichen Stunde. Sie war allein, er wurde nach einigen Minuten unverschämt, und wollte sie küssen. Sie schrie, und stieß ihn zurück. Er stand nicht in völligem Gleichgewichte, taumeste an die Ecke eines Schrantes, und bekam ein blaues Auge. Der Bediente trat diesen Augenblick herein, und Auguste entwischte in ein Rebenzimmer.

Des Tages darauf zog er auf die Bache, und feine Kameraden fragten: ob er auf den Augen gegangen

fei? Er ergählte Jedem, ber ihn fragte, unverhohlen feine Geschichte, und des Abends wußte die ganze Stadt, daß ein Lieutenant von der Garde sich bei Augusten ein blaues Auge geholt hatte.

Die ganze Stadt lachte, aber nicht auf Unkosten des schuldigen Offiziers (ungeachtet dieser auch in einem sehr schlechten Lichte dabei erschien), sondern auf Unkosten der unschuldigen Auguste.

Wenn man nicht selbst Gelegenheit giebt, fo untersteht sich Niemand so etwas, sagte die Gine, und suchte sich in die Bruft zu werfen.

Ich will nicht richten, sagte die Andere, und rauschte mit dem Fächer, aber der Krug geht so lange zu Baffer, bis er bricht.

Gerechter Himmel! es geht doch hier zu, wie in Sodom und Gomorrha, sagte die Dritte, und nahm eine Prise Taback, um sich von ihrem Schrecken zu erholen.

Von dieser Zeit an bekamen Angustens Freundinnen von ihren Müttern Befehl, sich von Augustens Umsgange zurückzuziehn. Keines dieser Mädchen konnte in ihrem Serzen unschuldiger sein, als Auguste; dennoch wurde sie nun für eine Person erklärt, mit der sie ehrenswegen keinen Umgang haben dürften.

Die Legationeräthinn und ihre Tochter ahneten nachsgerade die Ursache dieser Entsernung; aber die Mutter beruhigte sich damit, daß in ihrem Hause nichts Böses orgehe, und die Tochter war sich bewußt, daß sie auf ihre Unschuld tropen konnte. Aber Beide hätten bedensen sollen, daß in den Augen ver Welt das noch nicht hinreichend ist.

Ungefähr ein halbes Jahr nach ber Begebenheit mit bem blanen Auge hatte ber Seld berfelben einen gangen Abend am Spieltische geseffen. Run, Lieutenant, wie ifts gegangen? fragte einer bon ben Bufchauern, als man vom Spielen aufftand.

Je nun, ich muß zufrieden sein, antwortete Jener, und ftrich sein Geld ein; ich bin so mit einem blauen Auge bavon gekommen.

Sahaha! bas begegnet dem Lieutenant immer, fing ein ungeheuer bicker Rittmeister an, und lachte, daß die Fenter fcutterten.

Es freut mich, Herr Nittmeister, sagte der Lieutenant, daß ich Ihnen Gelegenheit zu einer Leibeserschützterung verschaffe. — Aber was zum Henker konnte ich denn dazu, daß Auguste nicht vor dem verdammten Bedienten sicher war?

Pfui, Herr Kamerad! fing ein Dragoner= Offizier an, der neben dem Rittmeister saß, und der im Hause der Legationsräthinn bekannt war.

Mein Serr, warum pfnien Gie benn, wenn man fras gen barf? fagte ber von ber Garbe.

Weil bas ichlecht gesprochen war, herr Kamerad.

Herr Kamerad hin, Herr Kamerad her! Ich bin unter ber Garde, mein Herr, und ich möchte vor allen Dingen wissen, was ein Dragoner schlecht gesprochen neunt?

Herr, ein Dragoner halt Jeden für nichtswürdig, ber ein rechtschaffenes Madchen beschimpft.

Mein Engelchen, ich will Ihnen Ihre Mama und Ihre Fräulein Schwester nicht kennen lehren; aber fein Sie so gut, und lehren Sie mir bafür nicht die rechtschaffenen Mädchen kennen.

Sperr, mäßigen Gie fich, oder wir fprechen und.

Pah, mein Serr Ritter, das wollen wir, das wollen wir!

Rinderchen , ihr mußt end, hole mich der -! die

Spälfe brechen, wenn ihr brave Kerls fein wollt, fagte der dicke Rittmeister, stürzte ein Glas Burgunder hinein, und erbot sich zum Sekundanten.

Des Tags darauf erhielt der Gardeoffizier eine Ausscherung. Man stellte sich, man schlug sich auf Pistolen. Der Lieutenant von der Garde kam unversehrt nach Haufe, und der Dragoner war durch den rechten Arm geschossen.

Nimand wurde dabei harter gestraft, als die schuldtofe, an nichts Arges bentende Auguste, die nun jum Mährchen und jum Spott der ganzen Stadt wurde. Sethst die besten Lente zuckten die Achseln über ein Mädchen, um das sich zwei Offiziere geschlagen hatten.

Die jungen Kavaliere entfernten sich nach und nach aus dem Sause der Legationeräthinn. Ginige thaten dies, weil sie für ihren eigenen guten Namen besorgt waren, Andere, weil sie nicht Schuld daran sein wollten, daß Augustens guter Name noch mehr angesochten werde.

Die gute Mutter betrauerte ihre Unvorsichtigkeit. Auguste jammerte über den Berlust ihrer Freunde und Freundinnen, tröstete sich indes mit ihrer Unschuld, zerstreute sich durch Arbeit und durch Bücher, und hoffte auf die Zukunft. Allein diese Zukunft ließ lange auf sich warten.

Außer ihrem Saufe wurden Mutter und Tochter mit Kälte, und wol gar mit Ekel aufgenommen. Sie waren genöthiget, alle alte Berbindungen abzubrechen, der großen Welt völlig zu entfagen, und in der tiefsten Ginfamkeit zu leben.

So wurde Auguste fünf und zwanzig Jahr alt, und sie war noch in ihrer Mutter Hause; sie wurde sogar dreißig Jahr alt, und ihr Schicksal hatte sich noch nicht

geandert. Während dieser Beit nagte der geheime Kummer an der Gesundheit der Mutter, und noch mehr an ben Reizen der Tochter.

Endlich, nach vielen fruchtlosen Unterhandlungen, zu welchen sich die gute Legationsräthin mit der Zeit hatte herablassen müssen, meldete sich ein junger Mann von Verdiensten, der in einer benachbarten Stadt ein hübssches Amt erhalten hatte, und in der Hauptstadt ziemslich unbekannt war. Auguste gab ihm ihre Hand, und ihre Mutter, die bloß die Versorgung ihrer Tochter abgewartet zu haben schien, starb vier Wochen nach der Hochzeit.

Nicht lange darauf reisete der junge zusriedene Gemahl in die Hauptstadt, und kam auf ein Kassehaus, um mit einem Freunde zu sprechen, den er da zu tresfen hosste. Er sehte sich ganz still, nicht weit von einem Tische, an welchem man Punsch trank, und hörte zu, was gesprochen wurde.

Wift ihr benn was Neues? fing Einer aus ber Punschgesellschaft an, die lockere Anguste soll ja geheirathet haben.

Die Legationsrathstochter? fragte der Andere. D, das ist ja schon was Altes. — Je nun, es wird sich zeigen, ob aus einem liederlichen Mädchen noch ein gutes Weib werden kann.

Das ift wahr, fagte ein Dritter, die Anguste hat ihre jungen Jahre redlich genoffen.

Sie foll leben! fagte ber Bierte, und fließ mit bem Glafe an. Ber hat fie benn genommen?

Ich habe den Namen gewußt, fagte der Zweite wieder. Es muß ein guter, ehrlicher Kerl fein. Er foll auch leben!

Der ehrliche Mann, beffen Gefundheit getrunken E. Rinderbibt. 66 8bch.

wurde, ichlich fich gang leife fort, und hatte feit biefem Alugenblicke teine gufriedne Stunde mehr.

Er kehrte zurück; Auguste kam ihm freudig entgegen, und erstarrte, als er den Arm ausreckte, um sie von sich ontfernt zu halten. Sie fragte zärtlich, was ihm fehle? und bekam keine Antwort. Sie zog sich demüthig zurück, und glaubte, daß er etwa eine Verdrießelichkeit gehabt habe.

Allein fein Betragen änderte fich nicht. Er verrichtete täglich feine Geschäfte, ging bann aus dem Saufe, und kam sehr spat heim. Er hätte Augusten weniger gemartert, wenn er ihr die bittersten Borwürfe gemacht bätte.

Sie konnte endlich dieses schmähliche Stillschweigen nicht länger dulben. Sie erwartete ihn eines Abends, fiel ihm zu Füßen, umfaßte weinend seine Knie, und beschwor ihn, daß er ihr sagen möge, was sie begansgen haben.

Laffen Sie mich, Madam! fagte er falt. Satte man zu einer gewiffen Beit Ihren ehemahligen Wandel gewußt, so waren Sie heute nicht in diesem Saufe.

Sie ließ seine Anie los, fank zu Boden, wurde ohne Empfindung zu Bette geschafft, und lag zwei Tage darauf in einem hipigen Fieber, das sie dem Tode nahe brachte. Sie wurde mit Mühe wieder hergestellt, aber ber Friede ihres Lebens war dahin.

Sie jammerte in unaussprechlichen Leiden, und verfiel endlich in eine Auszehrung. Ihr Gemahl sorgte auf das zärtlichste für ihre Erhaltung, entzog sich aber hartnäckig ihrem Anblicke und ihren Recht fertigungen. Sie hatte keine Freundinn, an deren Busen sie ihren Jammer ausschütten konnte; sie war über alle Beschreis bung elend. Sines Tages, als Jahrmarkt in der Stadt war, ließ fich eine Schuhmacherinn bei ihr melden, deren Name ihr gang unbekannt war. Sie ließ das Weib hereinführen, und septe sich im Bette auf.

Madam, sagte das Weib, wiffen Sie noch, daß Sie einmahl, als Kind, einem armen Bettelmädchen Ihre gestickten Pantoffelschuhe von den Füßen schenkten? Ich wollte die Schuhe einem Schuhmacher verkaufen, und das Geld meiner armen, franken Mutter bringen.

Der Mann hieß mich eine Spigbubinn, erkundigte sich in Ihrem Hause, und hörte, daß ich ehrlich war. Er gab mir Geld, und ging mir heimlich nach. Meine Mutter starb in dem Augenblicke, da er hereintrat. Ich schrie und jammerte: er nahm mich in sein Haus.

Die guten Leute hatten nur eine einzige Tochter; fie erzogen mich mit ibr, wie ihr eignes Rind.

Die Tochter wuchs auf, und wurde ein bildschönes Mädchen. Wer sie fah, verliebte sich in sie, und man hieß sie nur die schone Schusterstochter. Sie hatte lauter vornehme Liebhaber, sie ließ sich von ihnen ins Schauspiel führen, sie sprach mit ihnen an der Haustthur, sie lustwandelte Abends mit ihnen auf der Straße.

Es währte nicht lange, so sagten die Leute, sie lebe ein Bifichen locker. Das war nun freilich nicht wahr; aber, liebe Madam, man muß unter den Leuten leben, also muß man sich auch befümmern, was sie von Ginem reden.

Wie gings am Ende? Die vornehmen Liebhaber blies ben weg, und die schöne Schusterstochter war so im Geschrei, daß sie am Ende froh war, da sie einen juns gen Meister kriegte, der aus der Fremde kam.

Allein hinterher erfuhr der Mann bald Das, bald Jenes, und da gabs freilich feine gute She. Das arme Weib harmte fich ju Tode, und vor einem Jahre hatte

ich Hochzeit mit ihrem Witwer. Ich habe beständig im Stillen vor mich hingelebt, und mein Mann trägt mich auf ben Händen.

Und heute, Madam, bin ich hier zum Jahrmarkte, und da hat mir mein Mann ein Paar Schuhe mitgegeben, und läßt bitten, Sie möchten fürlieb nehmen, und möchten sie nur manchmahl ansehen, wenn sie auch zum Anziehen zu schlecht waren.

Wir denken alle Tage an Sie, und wünschen Ihnen tausend Segen. Denn ohne Sie, Madam, hätten wir einander gewiß nicht kennen lernen.

Aluguste konnte nun nicht länger aushalten; sie freckte bie Sand aus bem Bette, war nicht in Stande, zu sprechen, dankte bem ehrlichen Beibe burch einen Sandebruck, ließ es von sich, und weinte sich fatt.

Aber die trenherzige Erzählung der guten Frau ließ Stacheln in Augustens Sergen guruck, die ihren Lebensfraften den letten Rest gaben.

Bwei Jahre nach ihrer Berheirathung machte ber Gram ihrem Leben ein Ende. Das liebenswürdigste und schuldloseste Geschöpf unter der Sonne starb, versichmäht von der ganzen Welt, vermieden von ihren Freundinnen, und verachtet von ihrem Manne.

Schwestern! Schwestern! sagte sie tausendmahl in ihrem Jammer, ach, es ist nicht genug, zu fein, man muß auch scheinen!

## Du Bois und Fanchon.

Als Herr Moore, ein reisender Engländer, sich zu Paris befand, wurde er von seinem Freunde, dem Maraquis F\*, einem Französischen Offiziere, zu einer Landpartie eingeladen.

Nachdem fie einige Meilen weit gefahren waren, erblickten fie einen hübschen jungen Kerl in einer alten Soldatenkleidung. Er faß unter einem Baume auf dem Grafe, nicht weit von der Landstraße, und spielte zum Beitvertreibe auf der Geige.

Alls wir nun, erzählt Herr Moore, hinkamen, wurs den wir gewahr, daß er ein hölzernes Bein hatte, das zum Theil zersplittert neben ihm lag.

Was thut ihr hier, Goldat? fragte der Marquis.

Id bin auf meiner Beimreife, mein Offizier, ants wortete ber Solbat.

Aber, mein armer Freund, das wird verzweiselt lange dauern, ehe ihr eure Reise endigt, wenn ihr kein anderes Fuhrwerk habt, als dies — wobei er auf die Trümmer des hölzernen Beines wies.

Ich warte auf mein Gepack und mein ganzes Gesfolge, und wenn ich mich nicht sehr irre, so sehe ich sie eben jest dort den Hügel herabkommen.

ste eben jest dort den Hügel herabkommen. Wir sahen eine Urt Karren, mit einem Pferde besspannt, in welchem eine Frauensperson saß, und ein Bauer, der das Pferd trieb.

Indeß sie naher kamen, erzählte uns der Soldat: Er sei in Rorsika verwundet worden, und man habe ihm darauf das Bein abnehmen muffen. Noch ehe er zu Felde gegangen, habe er sich mit einem jungen Mädchen aus der Nachbarschaft verlobt; die Heirath sei bis auf seine Zurückfunft ausgesetzt worden; — als er aber mit einem hölzernen Beine erschienen, haben alle Unverwandte des Mädchens sich der Heirath widersetzt.

Die Mutter bes Madchens, deffen Bater schon todt gewesen, als er seine Bewerbung um sie angefangen, sei hm alle Zeit gunftig gewesen, aber mahrend feiner Abwesenheit außer Landes gestorben. Doch sei das Mad-

den ihm beständig tren geblieben, und habe eingewilliget, ihre Anverwandten zu verlassen, um mit ihm über Paris nach demjenigen Flecken abzureisen, wo er geboren sei, und wo sein Bater noch lebe.

Unterwegs fei ihm fein hölzernes Bein gerbrochen; feine Geliebte habe defihalb nach dem nächsten Dorfe geben muffen, einen Karren zu holen, um ihn dorthin fahren zu laffen, wo er fo lange bleiben wolle, bis der Bimmermann ihm ein neues Bein gemacht habe.

Solbat hingu, das fich bald verguten laft — und da ift nun meine Freundinn!

Das Mädchen sprang vor dem Karren her, ergriff bie ausgestreckte Sand ihres Geliebten, und sagte ihm mit einem holden, zärtlichen Lächeln: sie habe einen trefflichen Bimmermann gefunden, der ihr versprochen habe, ihm ein Bein zu machen, das nicht brechen solle; morgen solle es fertig sein, und dann könnten sie ihre Reise fortseten.

Der Soldat dankte ihr mit einem herzlichen Sande-

Ihr mußt fehr mude fein, meine Liebe, fagte ber Marquis.

Man wird so leicht nicht mude, mein Herr, wenn man für seine Freunde arbeitet, versepte das Mädchen.

Der Solbat fußte ihr mit einer artigen und gartliden Miene bie Sand.

Wenn ein Mädden einem Manne einmahl gut ift, so sehen Sie wol, sagte der Marquis zu mir, ifts nicht ein Bein mehr oder weniger, das sie bewegen kann, ihre Gesinnungen zu ändern.

Auch waren es nicht seine Beine, sagte Fanchon, bie auf mein Serz Gindruck machten.

Diese beiden guten Lente, sagte hierauf der Marquis zu mir, haben zusammen nur drei Beine, und wir haben wier; wenns Ihnen nicht zuwider ist, so sollen sie unser Fuhrwert haben, und wir wollen ihnen zu Fuß bis ins Dorf nachfolgen, und dann sehen, was noch weiter für sie zu thun ist.

Die in meinem Leben habe ich mit größerem Ber-

gnugen in einen Borfchlag gewilliget.

Der Solbat fing an, Schwierigkeiten zu machen, sich ins Vis-à-vis\*) zu feten. Aber der Marquis sagte: Kommt, kommt, Freund, ich bin ein Oberster, und ihr müßt mir gehorchen. Sett euch ohne Umstände hinein.

Lag uns hinein, mein guter Freund, sagte das Madchen, da die Sperren so fehr darauf bestehen, uns biese Ehre zu erweifen.

Ein Madden, wie Ihr, wurde die schönste Prachtkutsche in Frankreich zieren, sagte der Marquis. Wie wurde ich mich freuen, wenns in meiner Macht stände, euch glücklich zu machen!

Dafür laffen Sie mich forgen, mein herr Dberft, verfeste ber Solbat.

Ich bin schon so glücklich, wie eine Königinn, sagte Fanchon. Fort fuhr die Chaise, und der Marquis und ich folgten nach.

Da wir im Wirthehause anlangten, wohin wir dem Postknechte zu fahren befohlen hatten, trafen wir den Soldaten und seine Fanchon an.

Ich fragte den Ersten: Sagt mir doch, wie gedenkt Ihr Such und Gure Frau zu nahren?

<sup>\*)</sup> Gine Rutiche für zwei Personen, die einander gegenüber figen.

Ber Mittel gefunden hat, fünf Jahre lang vom Soldatenfolde zu leben, versette er, der wird feine übrige Lebenezeit über sich leicht behelfen können.

Ich kann ziemlich wohl auf der Geige spielen, seste er hinzu, und vielleicht giebts in Frankreich keinen Fleschen von der Größe, wo so viele Hochzeiten vorsallen, als in dem, wo wir uns niederlassen wollen. Es wird mir also nie an Arbeit sehlen.

Und ich, fagte Fanchon, kann Haarnebe und feibene Börsen weben, und Strümpfe flicken. Außerdem hat mein Oheim zweihundert Livres in Händen, die mir zusgehören.

Und ich, fagte der Soldat, habe funfzehn Livres in meiner Tasche, und überdies zwei Louisd'or einem armen Bauer geliehen, damit er die Abgaben entrichten könne; die er mir wieder bezahlen wird, wenn er kann.

Sie sehen, mein Herr, sagte Fanchon zu mir, baß wir eben nicht sehr arm sind. — Können wir nicht glücklich sein, mein guter Freund? (indem sie sich mit einem zärtlichen Blicke an ihren Geliebten wandte). Das müßte gewiß durch unsere eigene Schuld geschehen.

Wenn du nicht glücklich warest, meine fuße Freunbinn, sagte ber Soldat sehr eifrig, so wurde ich febr zu bebauern fein!

Nie fühlte ich eine entzuckendere Aufwallung. — Dem Marquis zitterte eine Thräne im Auge. — Bei meiner Treue, sagte er zu mir, dies ist ein weinerliches Luftspiel.

Dann wandte er sich an Fanchon:

Rommt hieher, mein Kind! Bis ihr eure zweihundert Livres bezahlt bekommt, und bis mein Freund hier feine zwei Louisd'or wieder erhält, nehmt dies von mir an, und damit gab er ihr eine Börse voll Gold in die Hand.

Ich hoffe, ihr werdet euren Mann beständig lieben,

und vonihm beständig geliebt werben. Melbet mir von Beit gu Beit, wie es euch geht, und womit ich euch dienen kann.

Der himmel segne euch Beide, fuhr er fort, und möge Der nie wissen, was Glückseligkeit ift, der es verfucht, die eurige zu ftoren.

Ich will mich bemühen, für euch, mein Mitfoldat, irgend ein erträglicheres Geschäft, als das Geigenspielen, auszusinden. Indessen bleibet hier, bis eine Kutsche Fommt, die euch Beide heute Abend nach Paris bringen soll.

Mein Bedienter soll euch eine Wohnung verschaffen, und den besten Bundarzt für hölzerne Beine, der uur zu finden ist. Wenn ihr ausgebessert seid, so besucht mich, ehe ihr heimreiset.

Lebt mohl, mein Biedermann ! Geid gegen Fanchon

gutig, fie icheint enrer Liebe werth gu fein!

Lebt wohl, Fanchon! Es wird mir eine Freude sein, wenn ich fünftig erfahre, daß ihr euren Du Bois noch eben fo fehr liebt, als jest.

Und damit drückte er ihnen Beiden die Hand, schob mich vor sich in den Wagen, und fort fuhren wir.

### Lieb

der Schwestern an ihres Bruders Geburtstage.

Freundlich fällt der Sonne Licht Auf des Mannes Angesicht, Dessen Auge, sonder Arg, Nie geheime Tücke barg.

Der aus treuer Wahl die Hand, Als ein unverlestlich Pfand, Jeder guten Seele beut, Keinem tropt und Keinen scheut. Wo er geht mit festem Schritt, Gehn die guten Seelen mit, Denn er wandelt recht und frei, Alle Zugend wohnt ihm bei.

Tugend macht bei dem ihr Belt, Welcher Wort und Bundniß halt; Und in ihrem milden Schein Biehen Gottes Engel ein.

Nur die Falfden haffen ihn; Wenn er eifert, muß entfliehn, Wer auf Lippen Honig trägt, Aber Groll im Bufen hegt.

Lobt, ihr Männer, lobt den Mann, Preist ihn felig; denn er kann Beugen foderu, sicher stehn, Und getroft gen himmel fehn.

Diefes Loblied singen wir Liebevoll, o Bruder, dir; Freundlich fällt der Sonne Licht Auf dein trenes Angesicht.

Offen ift es, wahr und gut, Unfer Aller Auge ruht Gern auf beinem! Selig ift, Belche dich als Schwester füßt!

### Der Maulmurf.

#### Ein Gebantengefpräch mit ibm.

Da liegst bu nun zu meinen Füßen, ehrlicher Maulwurf, und ich stüße mich auf mein Grabscheit, und betrachte bich.

Du haft mir, diesen Sommer über, mit deinem kleinen Rüssel und mit deinen vier unansehnlichen Pfoten
so viel Sorge gemacht! Und jest ist zwischen dir und
einem Feldherrn, der funfzig Städte verwüstet hat,
und der nun auf dem Prachtbette liegt, nicht der geringste Unterschied; ich müßte denn das für Unterschied
nehmen, daß du ein todter Maulwurf bist, und er
ein todter Feldherr.

Du bift in deinem Berufe gestorben; benn ich erschlug bich in dem Augenblicke, ba du mühltest. Aber die Bergleute, die uns das Gold suchen, für welches wir unsern Thee, unsern Kasse und unsere Nervenkrankheisten kaufen, und die bewassneten Tagelöhner, die dem Schach von Persien, den sie nie gesehen haben, ein Dorf erobern, das ihm nach keinem Rechte gehört, sterben auch in ihrem Berufe.

Unterbessen kenne ich unter meinen Brüdern einige Könige der Bölfer, die ihr Leben beim Becher aufgaben, und einige Priester, die in den Armen der Wollust starben. Deine kleine, abgeschiedene Seele hat einen Trost mehr, als diese.

Warum es aber in der unermeßlichen Reihe der Dinge einen folchen Beruf giebt, wie der deinige — warum ich nicht leben kann, ohne daß mir mein Garten seine Früchte bringt, und warum du nicht leben konntest, ohne daß du meinen Garten verwüstetest — das weiß ich nicht.

Einige meiner Brüder, die man Weltweise nennt, glauben Stwas davon errathen zu können. Aber viel wird es wol auch nicht sein, was sie davon begreisen. Denn sie kennen doch wol nur den hunderttausendsten Theil von einem Pünktchen der großen, unermeßlichen Schöpfung, und sein Jusammenhang mit den übrigen Theiten ist ihnen fast so unbekannt, als dir der Plan von einem brittischen Linienschiffe, oder von dem Speisesfaate eines Domherrn.

Alber es wird die Zeit kommen, da meine Brüder, die Weltweisen, und wir andern Brüder alle, und — freue dich, Maulwurfsseele! — vielleicht auch du, von dem großen Plane der Schöpfung mehr übersehen werben.

Ich weiß recht wohl, ehrlicher Maulwurf, daß du nicht nach den Burzeln meiner Blumen und meiner Kräuter wühltest, sondern nach den Regenwürmern, die mir diese Burzeln abfraßen. Du führtest Krieg mit meinen Feinden, und ich hätte dir danken sollen. Aber du kommst mir vor, wie meine Brüder, die Richter und Sachwalter. Sie bringen uns um unser Habe und Gut, während sie uns dasselbe vertheidigen. Ich konnte dich unmöglich länger wühlen lassen.

Deine kleinen Augen konnten zwar nicht so viel Licht vertragen, als die meinigen, und du sahst vielleicht nicht so weit, als ich. Dein kleiner Berstand war zwar nicht fähig, zusammen zu rechnen, daß vier eben so viel ist, als zwei und zwei, noch zu untersuchen, was eine gute, und was eine bose Handlung ist.

Allein du hattest viel feinere Geruchenerven, als ich, und du besaßest ein viel leiseres Gehör. Dein Ruffel war kunstlicher gebaut, als die schönste Flötenuhr

des reichsten Finanzpächters\*), und deine Pfoten waren zu deinem Berufe zweckmäßiger eingerichtet, als unsere besten wirthschaftlichen Werkzeuge zu dem Gebrauche, zu dem man sie erfunden hat. Ueberdas besaßest du Emspfindung und Leben, so gut als ich; du liebtest dein Dasein, und verabscheutest deine Zerstörung.

Ich wurde benjenigen von meinen Brüdern schelten, der in meiner Gegenwart eine Flotenuhr zerstörte, wenn sie auch meinem Feinde gehörte. Und doch habe ich dich erschlagen, armer Maulwurf! Aber wie du, nach den Gesesen deines Daseins, Regenwurmer zerstörtest, welche auch lebten und ihr Leben liebten, so habe ich, nach den Gesesen meines Daseins, dich zerstört.

Der bich, den Regenwurm und mich geschaffen hat, ift der Urheber dieser Gesete, und weiß allein, warum die empfindenden Geschöpfe seines Erdbodens so beschaffen sein sollten, daß immer eins der Mörder des andern werden mußte.

Unterdeß, ich habe dich erschlagen, aber ich habe dich nicht gemartert. In dem Augenblicke, da die Schmerzen deiner Berstörung anfingen, verlorft du das Vermögen, sie zu empfinden. Ich habe die Gesetze als ein barmherziger Richter an dir vollzogen.

Die Dinge in der Welt hangen so wunderbar zusammen, ehrlicher Maulwurf, daß ich jest, zum Beispiel, aus Neugierde wissen möchte, was der Schlag,
mit dem ich dich tödtete, vielleicht für eine Veränderung
in der Geschichte des Erdbodens machen wird. Irgend
etwas Gutes wird über kurz oder lang zuverlässig daraus erfolgen — denn in der großen Stadt Gottes

<sup>\*)</sup> Ein Mann, der von dem Landesherrn gewiffe Staatseinfunfte gepachtet hat.

C. Rinderbibl. 68 Bch.

zweckt Aues, was geschieht, am Ende auf etwas Gutes ab — aber was mag es nun eigentlich sein, was daraus erfolgen wird?

Ich will einmabl traumen.

Dort auf jenem Beete steht eine ganz junge Nachtviolenpflanze. Sie würde fünftigen Frühling sehr wohlriechende Blumen tragen. Ein zartes Mädchen pflückte
sie, sehte sie in Wasser, und nähme sie in ihr Kämmerchen. Der starke Duft, der das Kämmerchen am Abend
durchwalte, siele dem zarten Mädchen auf die Nerven;
es fühlte sich ungewöhnlich schläfrig und entschliefe, den
Kopf aufs Klavier gesegt.

Der Sturm, der bald darauf entstünde, schlüge das Fenster auf, welches noch nicht recht eingehängt war. Das Fenster stieße den Borhang in das noch brennende Licht, der Borhang brunte an und entzündete das Haus, und im Sturm sielen einige Straßen, sogar das Archiv des Staats in die Alsche. Hundert Jahr danachentstände ein Krieg wegen einer wichtigen Urkunde, die mit verbraunt war, und zwanzig Provinzen würden während dieses Krieges verwüsset.

Dies gange Unheil ift nun verhindert.

Denn du hättest in acht Tagen den Regenwurm gefressen, der in neun Tagen aus seinem Loche kriechen, das junge Pflänzchen mit der Wurzel ausreißen, und zu sich in die Erde hinabziehen wird.

Das Pflänzchen wächst nun nicht, und das garte Mädden wird von dem ftarken Wohlgeruche deffelben in feinem Kammerchen nicht betäubt werben.

Komm her, ehrlicher Maulwurf! Ich will dich hier neben meinem schönen Rosenstocke begraben. Wielleicht übers Jahr duften einige Theilchen beiner hille aus der Lieblichsten Rose hervor; und wer weiß, treffen sich in taufend Jahren Theildhen von diefer Hulle und von der Hulle deines Morders neben einander, es fei nun in dem Brautkranze einer Bäuerinn, oder in dem Demants degen eines Monarchen.

## Meolus und Phobus \*).

Dem Sonnengotte rühmt' einmahl Herr Aeolus, versehn mit kräftigen Beweifen, Gar weidlich seine Macht. So pflegt sich, nur zur Qual

Des größern Narrn, ein Narr zu preisen; Allein der Weise lacht. Der schöne Gott des Lichts Bleibt ganz gelassen, unverändert In seiner Ruh, antwortet nichts, Und lächelt nur. — Laß sehn! spricht Aevluß; dort schlenbert

Ein Wanderer; laß fehn, was du vermagft! So spottend du jest meiner lachst, Den Mantel reiß' ich ihm vom Rücken; Dir wird es nicht, ich wette drauf! Den Mantel ihm zu nehmen, glücken.

Nun bietet Aeolus all' seine Kräfte auf; Und hu! ein fürchterliches Sausen, Fast in der halben Welt, beginnt; Thurmhohe Meereswogen brausen, Und Wolken jagt der Wirbelwind Empor aus aufgewühltem Staube;

<sup>\*)</sup> Acolus ift, in der alten Fabellehre, der Gott der Winde, und Phobus der Gott des Lichts, ober der Conne.

Und bebend seufzet die Natur,
Und ängstlich birgt im schwachen Laube
Sich jedes Blümchen auf der Flur.
Die Weid' und Pappel, die nur leise
Im Spiel der Winde flüsterten,
Drehn rauschend sich in einem Kreise.
Es fliehn die scheuen Bögelchen,
Berlassen die bestürmten Nester.
Die Eich' im Wald' allein steht kühn und flüstert Spott Auf den vermeßnen Windegott;
Und unser Wanderer schnallt seinen Mantel sester,
Herrn Leolus zu Troß und Spott!

Nun schweigt der Sturm, die Nacht am himmel

Sanft scheint die Sonn' herab und warm,

3u warm dem Banderer, drum bindet

Er seinen Mantel ab, und nimmt ihn untern Arm;

Und seht! Herr Aeolus verschwindet. —

O sacht! Beschämt schlich er nach Haus,

Und soderte nicht mehr den Gott der Sonn' beraus.

# Der wilde Upfelbaum.

In dem hohlen Stamme eines wilden Apfelbaumes ließ sich ein Schwarm Bienen nieder. Sie füllten ihn mit den Schätzen ihres Honigs, und der Baum ward so stolz darauf, daß er alle andere Bäume gegen sich verachtete.

Da rief ihm ein Rofenstock zu: Elender Stolz auf geliehene Sußigfeit! Ift beine Frucht darum weniger herbe? In diese treibe den Honig hinauf, wenn du es vermagst, und dann erst wird der Mensch dich segnen!







